

Willrandt

1625 **rb** 

(2)





### Hene Novellen

pon

Adolf Milbrandt.

Bayerische Staatsbibliothek

2Berlin.

Vertag von Withelm Bert. (Befferiche Buchfanblung.)
1870.



Der Berfaffer behalt fich bas Recht ber leberfegung in frembe Sprachen vor.

#### Vaul Sepse

in herzlicher Ereundschaft

zugeeignet.

















1.0.gcm. Willrandt (5)





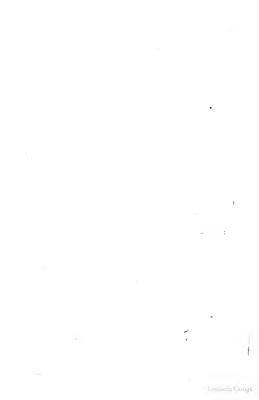

# Neue Movellen

pon

Adolf Wilbrandt.

Bayerlsche Staatsbibliothek Minchen

Berlin.

Verlag von Wilhelm Bert. (Befferiche Buchfanblung.) 1870.

Learner Congre

# Neue Movellen

וומט

Adolf Milbrandt.

Bayerische Staatsbibliothek München

Berlin.

Verlag von Wilhelm Hert. (Bessersche Buchkanblung.) 1870.



Der Berfaffer behalt fich bas Recht ber leberfetung in frembe Sprachen bor.

## Zaul Sense

in herzlicher Erenndschaft

zugeeignet.

#### Inhalt.

|                               |    |  |  |  | Geite |     |  |
|-------------------------------|----|--|--|--|-------|-----|--|
| Narciß                        |    |  |  |  |       | 1   |  |
| Die Gefcwifter von Bortovener | е. |  |  |  |       | 137 |  |
| Johann Ohlerich               |    |  |  |  |       | 221 |  |
| Die Reise nach Treienwalbe    |    |  |  |  |       | 303 |  |

Marcif.



De, Alter! Geht hier ber Weg nach Pompeji? — Arfifton, ber Bilbhauer, war feinem Gefahren vorangeeilt und tauchte eben am Rande bes erfriegenen Sohlwegs auf, als er einen faul auf bem Ruchen liegenden Biegenhirten burch biefe Krage anfichreckte. Der Alte, von feiner herrbe burftigen Schaften er sich vor ber Gonne gestüchtet hatte, halbnacht in feinem wollenen Kittel ba, ben breiten Jut über bas bartige Gesicht gebeckt. Er jummte eben nach einer einschläfernden Melobie ein Lieb vor sich für:

> So sprach ber Krebs zur Schlange Und griff sie mit ben Scheeren —

als Ariston ihn mit feiner Frage unterbrach, und, ba ber hirt ihn anglobte, lauter wiederholte: Geht hier ber Weg nach Pompeji?

Der Alte, unwillig über die Unterbrechung, riß seine muden Augen weiter auf, und sang, statt zu antworten, erst sein Lied zu Ende:

> Grabaus muß man fein, o Freund, Richt auf frummen Begen gebn!

Dann richtete er sich ein wenig in die hohe, sah ben Fremben mit einem brollig unverschäuten Blid bes Borwurfs an und fragte zurudt: Die kommft du hiercher, wenn du nach Pompesi willft, he? Aus welchem Erdloch bist du berausgefrochen?

Ein alter Ejel bas! murmelte Furius, ber mittlerweile auch herangefommen war, und jah verächtlich auf
ben hirten herunter. Indessen ber Bilbhauer lachte, und
indem er bem Alten gemühlich auf die Schulter flopste,
antwortete er: Du bist ein allerliebster Kerl; willst du
ieht auf der Stelle die Gute haben, uns den Beg zu
weisen? Wir fommen von herculanum her, sind aber
unten am Beiuv herungestiegen und haben uns auf die
allernatürlichste Beise von der Belt verirrt. Und jeht
steh auf, Alter, und weise uns zurecht, oder beine ganze
heerbe soll irgend ein Balbteufel holen.

Der alte Ziegensirt erhob fich lächelnd, ftrich sich über ben verwilderten Bart und fuhr bann mit derselben Sant, den Beigefinger vorweg, in die Buft hinaus. Da! jagte er und zeigte auf die Thirme, bie über den Mauern der nachen Stadt, in der Abendionne glübend, auffliegen. Nach Dompeji habt Ihr nimmer weit. Berirtt; ja ja! So feine herrn — er jah dabei den eleganten, duftenden Furius an, der trot der hibe jein amethysftarbiges Schultermäntelichen nicht abgeworfen hatte — jo feine herrn sollten wohl fein im Wagen auf der Andhitrage futlichten, flatt hier zwischen den Brombeeren berungulteigen. Mit der zerzauften Kniebinde da ift tein Staat

mehr zu machen! Sest geht der Weg hier am Zaun entlang, grade fort, bis ihr an die Gräberstraße kommt, und so in das Thor hinein. 'S ift heiß heute; — Glück auf den Beg! — Bei diesen Worten hatte er sich schon wieder unter seiner Staude ausgestreckt und summte mit einem pfiffigen Seitenblick auf die Beiden:

> Grabans muß man fein, o Frennb, Richt auf frummen Wegen gebn!

Der Bilbhauer lachte. Subem er feinen migvergnügten Gefährten mit fich fortzog und bem Ulten einen banfenben handgruß gurudtwarf, fiel er in beffen ichläfrige Beife ein und jang fie in bie beifie Luft binaus.

Sie gingen jo eine Weile miteinander über die Weide hin und waren ihrem Wegweifer icon aus den Augenegetommen, als Ariston stehen blieb und dem seufgenen Burüs heiter ins Gesicht iab. Munter, ununter, mein Freund! sing er an, die ewig wiederkehrende Melodie abbrechend. Noch eine Viertelstunde, und wir treten das Auapstalter von Vompesi und sehen zu den hübschen Madocen auf den Balconen hinauf. Du schwissest wie ein Kessel, linglücklicher, und ich weiß, deine ebte Seele verwünsich mich, das ich eich zu beier Ressen und uns der ihr aber der die Beloftung, Kurius, heute Abend! Wenn wir durch das Städtchen ziehen und uns die Wenteuer wie Kederniause um die Köpse sliegen! Und dan in so einer ungeleckten steinen Schenke zu siegen und uns die von den der der die Achte den ausgeheiten den den den den der der vertiligen, und unsern ausgeheiten Durst langan au vertiligen, und unsern ausgeheiten Durst langan au vertiligen, und unsern ausgeheiten Durst langan au vertiligen,

- in bem jungen Bein, Furius, ben fie bier auf ber alten lava machjen laffen.

Der verstitumte Römer verzog geringichäbig ben Mund und wische fich dabei undaldfift ben Schweiß von ber hohen kahlen Stirn. Landwein, Landwein, Artifton! jeufzte er. Ich wollte, wir waren in herculanum geblieben, ober nach Baja zurückgefehrt! Ich will Ziegenhirte werben, wenn ich begreife, was bich in biefe kleinen Städte zieht, ober was für Albenteuer du in Pomp — wie heißt der Dtt —

Pompeji.

— In Pompeji erwartest! Wenn wir jest in Bajā an Sempronia's Billa landen tonnten, so hätten wir wenigstens eine Unterhaltung, die unierer würdig ist. Sempronia würde und Kalerner fühlen lassen, ich würde dich eifersüchtig machen, der dich Aufus würde über dich lachen, und die fleine Reat dich durch ihren plastischen Scheiertanz trösten. Aber in diesem Krämernest, diesem banausischen Pomp — —

Dompeji! half ber Bilbhauer wieder nach und sah mit ber heitersten Ironie über ben Andern sin. Ihr vornehmen, reichen, eleganten hauptstädter seib doch ein ungslächtliges Geschlecht! Wenn ihr da seit, wo ihr hingehört, so langweitt ihr euch; und wenn ihr einmal ber Abwechtelung wegen auswandert, so sindet ihr, daß ihr da nicht seit, wo ihr hingehört. Dagegen se ein pleseisscher, schilder Bilbhauer wie ich, bem erst wohl wird, wenn er einmal in die kleine Welt zurücksinken nan, wo

bie Menschen noch jung sind! — Was sollen wir in Baja ? Da if Alles wie in Kom; in bem gangen vergoldeten Baja nicht so viel Reues für mich, daß ich eine Seite damit beschreiben tönnte. Hätte ich dort nicht zu arbeiten, ich ginge nie wieder hin. Da sieht eine Villa neben der andern, wohnt eine Million neben der andern, — mir wird in Baja Muth wie dem König Midas, dem sich Alles in Gold verwandelte: Gold, Gold, und kein Brod! — Alere so eine bespasiche Landatt, in der keine gähnenden Senatoren und Midasse, keine schienen über der in der beschen Seine gebt, noch über die verwandelten wie eine gehren und messen wertervollen; wo man noch mit einiger Andacht in die Tempel geht, noch über die veralteten Wisse aus der hauptstadt lachen kann, noch siede durchfahrende Positutssich nach Reuissetten auskragt —

Eine allerliebste Unterhaltung! fiel ber Römer ein. Ein eigener Geschmad, bas unterhaltend zu finden!

Der Bilbhauer erröthete über sein ganges lebhaftes, bewegliches Gesicht. Ich will bir jagen, warum ich bas unterhaltend finde, und warum bu keine Freude daran haben kannst! suhr er etwas aufgeregter fort. Weil ihr Romer verwünicht langweilige, bartlofe Kerle seit, bie nach horazens Borschrift nichts bewundern; deren artigste Berftreuung es ift, gelegentlich eine Bestalin zu verführen oder einen Kaifer umgubringen. Ich dangen habe das Bergnügen, ein Grieche zu seine und auf griechsiche Berschugen, ein Grieche zu seine das leben au allen vier Enden zu genießen. Ich erachte es fur das größte Laster, sich zu langweilen, und

wenn man es auch mit ber feierlichsten Miene eines römischen Senators thut. Beim Donnerer, Burius, bleib od ftehn und lag beine Beltbeherricher-Augen ein wenig herumgehe! Ift benn dies eine Gegend, um nach Bajā zu seufzen? Wenn du einmal bein Schweifztuch von ben Augen nimmft und die Landschaft betrachteft, — fast bich tein Neib auf diese trefflichen Pompejaner, bie ben Geschmad hatten, sich hier niederzutassen?

Er war auf ber fleinen Unhohe ftehn geblieben, von ber fie gur Graberftrage von Dompeji binabfteigen follten, und lieft feine feurigen ichwarzen Augen nach allen Richtungen freifen. Bu feiner ginten rauchte ber Befuv, faft bis zu halber Sobe von weiß erglangenden ganbhaufern und Beilern erklettert. Bor ihm glubten bie besonnten Mauern und Thurme bes ftattlichen Dompeji. Dabinter bammerte Stabia in ber blauen Bucht, am Ruft bes . majeftatifchen Bebirge, bes in langen Linien gu Gurrentum binab und bann weiter ins Deer fant. Rechts, über bie buntelroth gefaumte tiefblaue Bafferflache berüber, ichien bie Felfeninfel Caprea langfam beran gu ichwimmen, wie von bem fanften Abendwind getragen, ber bie gitternbe Luft abgutublen begann. Der Blick fcweifte bann weiter nach Weften zu und löfte fich in bem traumerifchen Duft, in bem bie fernen campanifden Infeln wie entkorpert ichliefen. Das villenreiche Paufilopon tauchte gen Norben auf, Die ichimmernbe Stadt Neavolie, bie campanifche Cbene und bie famnitifden Berge. Darüber leuchtete bas belle Bewolbe bes Simmels, icheinbar ins Grangenlofe jurudgebrangt und über bem blauen Meer wie ein lichter Schleier ausgebreitet.

Der Bilbhauer mar ftill geworben und ließ fein Muge auf ben wechselnben Linien bes Sprigonte babingleiten. Beus, wie ift bies icon! fagte er endlich mit gebampfter Stimme. Der halbe Mond ba oben ift blaß bor Reib über biefe unerhorte Lichtverschwendung. Go friedlich bampft ber Befun! Ift es mabr, Furius, bag er ju Auguftus' Beiten noch ein barmlofer Beinberg mar, ber nichts von ben feurigen Buthausbruchen wußte, burch bie er fich jest einen Namen macht? - Man fagt, er werbe balb noch bosartiger werben, und alle biefe frohlichen Stabte bier feien bem verwilberten Befellen zu nah auf ben Leib gebaut. Bas fur eine Borftellung, Furius, fich biejes Pompeji, biejes Stabia ploblich mit Lava jugebedt ober mit Niche verichuttet ju benten! - Beg mit bem Bebanten. Es ift baflich, fich bieje emporende Berganglichkeit vorzustellen. Go könnte ja auch ber wunderbare Narcif; mit verschüttet werben, ben wir geftern beim Bilbgießer in Berculanum fahn, und ber mir beute ben gangen Tag nicht aus ben Mugen will! 3ch habe noch nie etwas gefehn, bas weniger verganglich fein follte. Bie in Diefer fleinen Ergfigur, nicht halblebensgroß, bie gange Gußigfeit bes Menfchenkorpers - - Diefe Abonisglieber, und biefe Ropfhaltung! Beus, wie bas gemacht ift! Und bergleiden macht man noch in unfern Tagen, und bie Philoforben feten uns auseinander, baft bie Runft verblüht fei!

Er ftredte feine Banbe in lebhaften Beberben aus und fette eben ju einer feurigen Rebe gegen bie Philofopben an, ale er mabrnabm, baft fein Begleiter nicht mehr auf ihn hörte, fondern ungedulbig voranging, um auf die Beerftrage binabgufteigen. Der Brieche gudte Die Achieln und folgte ibm ftumm. Er erinnerte fich, daß Rurius auch geftern fich nicht fowohl über bie fünftlerische Schonbeit bes Narcift gefreut, als einige leichtfertige Gpage baran gefnupft batte, bie nichts als ben eleganten Buftling verriethen. In fich verfinkend ging er neben ibm ber, an ben Grabfavellen und Canbbaufern vorbei, die in feltfamer Abwechselung neben ber Strafe aufftiegen. Er fuchte fich jenes holbfelige Meifterwert noch einmal in feiner gangen Linienführung porguftellen, und baburch angeregt, zeichnete er im Ropf eine andre, abnliche, traumerifch gur Geite geneigte Beftalt, die ihm bald wie ein Abonis, bald wie ein Amor porichwebte. Go tamen fie am Bachthauschen vorbei unb burch bas berculanifche Thor in Die erfte Strafe von Pompeii, ohne ban er es mertte. Erft bas Schellengelaut ber ftampfenben Pferbe, bie halb angeschirrt por bem Pofthaus ftanden, und bas Gefdrei ber Rnaben, welche fuhlende Betrante feilboten, wedte ihn aus feinen Bedanten auf. Er fah nun feinen Befahrten auf einmal lebendig geworben. Die flugen, falten Augen gingen umher und fpahten nach jeder weiblichen Geftalt. Ueberall ftanden die Thuren ber Saufer offen, man fah burch bie Borhallen in die Sofe und die fleinen Garten binein. An ben marmornen Brunnen bilbeten sich Gruppen plaubernber und lachenber Magbe; hier und ba erhob sich zwichen ben niebrigen Saufern ein zweistödiges mit einer holzernen Altane, von ber ein neugieriges Madben-paar auf die Fremben heruntersah. Indessen bei brewöhnte Römer schien an allen biesen lebhaften Gesichtern kein großes Gefallen zu finden. Auf einmal aber blieb er stehn. Mit einem halblauten Ausruf faßte er Ariston am Arm und zeigte mit ben Augen auf eine Gruppe, die seine Sinne erregte.

Sie maren eben unter einem hoben Bogen burch auf bas Forum gelangt und ftanben neben einer bergolbeten Reiterftatue, an beren Buß fich ein Bogelhanbler mit feinen Rafigen niebergelaffen batte. Zwei junge Mabden, beibe von gleicher Grofe, bielten einen ber Rafige, in bem ein bunter auslandifcher Bogel faß, betrachteten bas gierliche Weichorf mit ben begehrlichften Mugen, und faben bann einander perlegen an, wie wenn ihnen ber geforberte Preis boch ju boch fei. Die Gine, an Augen. Saar und Gefichtefarbe buntler ale bie Undre, trug über ihrem blaggelben Rleibe einen armellofen Uebermurf, aus bem bie reigenbften Urme bervorwuchsen, und ein Saubden mit Goldnet auf bem geicheitelten Saar. Ihr lebhafter, vogelartiger Blid, ihre vollen Lippen ichienen nichts ale Schalthaftigfeit und Maddenübermuth auszuplaubern. Die Unbre, gehaltener und ftiller, trug einen bellen Schleier, ber ihr anmuthig über bie braunen loden fiel und auch eine ber Schultern bebeckte; ihre Arme faten jur Saffe in ben turgen Aermeln eines Sadchens, das schlicht is über Spifen nieberfiel und bie liebliche Gestalt verhüllte. Lala! jagte sie au ber Ersten, die eben ben topfschüttelnden Sandler durch einen bittenden Blick zu bereden uchte, — was hisselfts? So mussen wir berzichten, wenn er's um ben Preis nicht geben will. Es liegt und auch nicht so wer den micht jo viel daran; nicht wahr, Lala? — Sie sucht bas recht zeichmund zu feich mit geleichmuthig zu sagen, aber ihre sanste Etiume verrieth boch, wie ungern sie auf den lleinen goldbruftigen Bogel verzichtete.

Sin Narr bift bu, alter Thallus, fiel bie Undre ein, indem sie dem Sanbler aufgebracht ins Gesicht jah: für das kleine Thier da, od nicht einmal "Guten Tag" sagen kann, so ein entsetzliches Geld zu sordern! Romm, Grinna, laß uns nach Saufe gehn. Mag er sich den Bogel zum Nachtessen brach und mit den Federn sich sein Kopftissen aussteheften.

Furius hatte jeinen Arm in ben bes Bildhauers gelegt, hörte biefer Unterhaltung lächelnd zu und flüsterte:
Was für eine reizende, schmachtende Anospe biese Erinna
fit! — Ariston, der vielmehr die Andre ins Auge gefaßt hatte und sie noch reizender zu sinden ichien, machte
sich, ohne etwas zu erwidern, los und ging auf den
Vogelhänder zu, indem er fragte: Was sorberst du für
biesen Vogel da, Breund? — Die Mächgen hatten den
Käsig schon wieder niedergeseigt: bei dieser Brage aber
blieben sie neugierig stehn. Der Sänder nannte einen

numäßigen Preis. Dier haft bu bein Gelb, fuhr ber Grieche fort; ber Goldbrüftling ist mein! Der vielmehr nicht mehr mein, verbesserte er sich, indem er sich auf einmal zur Lala wandte, die ihn verwundert ausal. Berzeib' mir meine Zudringlichseit, schöne Lala, sagte er scherzuh, aber ich darf nicht zugeben, daß du heute Racht vor Kummer bese Träume hast, oder daß dieser ungstädliche Bogel vor Schniucht nach dir sein junges Leben verliert! Ich ditte dich, nimm ihn und gied ihm seine Ruch zurück. Es ist bester als wenn der alte Thallus ihn zum Abendbrod verzehrt und seine schonen Schwanzsedern ihm das Kopstissen teopfen.

Das Mabden war bei biefer Unrebe ein wenig errötiget, ichtug bie Augen haltig auf und nieber, und fagte fied endlich zu einem reigenden Lächeln. Du bift fehr liebenswürdig, erwiberte sie; bu meinft es gut mit bem Bogel. Ich bante bir fur beinen guten Willen; aber ich fann ihn nicht annehmen.

Warum nicht, wenn mein Wille gut ift? Ober ift ber Vogel baburch werthlofer geworben, daß ich ihn bir anbiete?

Das nicht! erwiderte fie und übersig beie unwillfürlich seine Gestalt. Aber hier in Dompesi — — Sie unterbrach sich, durch seine studirenben Kninsteraugen etwas in Berwirrung gesett, und drehte sich gu ibrer Kreundin gurud. Aun sah sie, wie Ertinna, ber ingwischen Zurius sich genähert batte, über bessen halb gespilchete Worte errötiete und haftig gurudtrat. Leale! jagte sie mit aufgeregter Stimme. Das Madden verftanb biesen Ton, trat felbst gurud und jah die beiben Bremben auf einmal migiraufich an. Ich banke bir für beinen guten Willen, wiederholte sie katt. Ich kann ben Bogel nicht annehmen; bemisse dien nicht weiter.

So muß ich ihn fliegen laffen! erwiderte Arifton, öffnete ben Käfig, griff hinein und holte den Gefangenen hern heraus. Er hielt ihn gegen die Auft, wie wenn er bie geichlossen Fingen wollte, und bat zugleich das Mädchen durch einen Blidt, nicht so thöricht zu sein. Aber Cala, die Grinna's hand genommen hatte, schüttelte heftig den Rops. Thu was du willt, sagte sie; ich nehme ihn nicht!

Der Grieche, ärgerlich, that die hand auf, und nachbem ber Bogel fich noch einen Augenblict unsicher gebuckt hatte, spannte er seine Flügel und flog über ben vergoldeten Reiter weg und in ben Abend hinein. Der ist dahir! murmelte Ariston verstimmt und sah ihm nach. Als seine Augen zurückehren, bemerkte er erst, daß die Madeden inzwischen bei Blucht ergriffen hatten. Sie verschwanden eben in der Saulenhalle, die am Forum binlief, und Erinna's slatternber Schleier leuchtete noch berüber.

Du, du haft fie vericheucht! fagte er aufgeregt zu Furius, der ihnen gleichfalls nachstartte; — ein zarter Römer! — Furius big sich auf die schmale Lippe und schwieg.

3d muß diefes Madchen wiederfehn, fette Arifton

bingu und ließ ben Rafig fallen. Er trat haftig in bie Gaulenhalle, erfrahte noch ben Schleier und Bala's Goldnet, bas gleich barauf hinter einer Ede verschwand, und eilte ihnen nach. Der Romer folgte. 216 fie um eben bieje Ede bogen, jaben fie bie beiben Gluchtlinge por einem ber einftodigen Baufer fteben bleiben und in die offene Thur treten, ohne fich umgufehn. Das baus war eins ber gewöhnlichen, weber groß noch flein, neben bem Gingang ein Berkaufslaben, wie faft in jebem biefer Saufer bie gange Strafe binab. Gleich nachbem bie Madden verichwunden maren, trat ber Thurfteber in feinem rothen Dienftfleib und mit bem Stoct in ber Sand auf die Schwelle, fab die Strafe hinauf und hinunter, betrachtete bie beiben Fremben argwöhnisch und blieb, an ben Thurpfoften gelebnt, wie ein Ergbild ftebn.

Es ift vorbei, sagte Arifton migmuthig und ftand gleichfalls still. Das Abenteuer nahm einen jo hibicen Mnfang! Best ist nichts zu machen; dieser rothe Gerberus da hat zwar nur Einen Kopf, aber zwei paphlagonische Arme; er tonnte einen vortrefflichen Sanftenträger abgeben. Und die Cala ist ein jo allerliebstes Geschöhpf! Sie hatte auch einen feinen griechischen Accent, sie wie die Andre; und dazu ihre Ramen: ich wette, daß sie beide meine Landsleute sind. Wer hatte gedacht, iehte er mit einem etwas boshaften Serienblick auf Burius hinzu, daß wir in dieser römischen Stadt jo ein Paar griechische Perlen sinden würden!

Shr Griechen feit ein unverbefferlich eitles Bolt, erwiderte ber Remer und rüdte die verschobene goldene Agraffe feines lleberwurfs auf ber Achfel zurecht. Komm, lag uns gehn. Es wird dir in nicht an andern Gelegenheiten fehlen, dich unwiderstehlich zu zeigen.

Damit manbte er fich, um weiterzugebn, und ba ihm eben ein hochbepadter Laftwagen entgegenfam, trat er auf ben ichmalen Burgerfteig, wo fich bie Sufganger mubiam an einander porbeidrangten. Die Strafe ichien Die lebhaftefte in gang Pompeji gu fein. Ausrufer aller Urt ichrieen mit unermudlichen Rehlen. Die Bertftatten und gaben begannen fich eben zu ichließen, Mles ichlenberte auf die Strafe binaus. Befonders aber brangte man fich por einem Saufe, aus bem ein verführeriicher Duft pon friidem Gebad berporbrang. Dort ftand hinter feinem marmornen Labentifch ein Mann mit hangendem Rinn und ichweiftropfender Stirn, eine weife Courge porgebunden, und theilte unter beftanbigem Sprechen, Riden, Rufen und Gingen fein buftenbes Badwert aus, mabrend hinter ibm ein Anabe mit Glafern und Rlaiden und am Dfen bantierte und beständig umberiprang. Der jufte Geruch mar jo anlodend, baf auch Arifton fteben blieb und auf einmal feinen Banberhunger ermachen fühlte. Doch Furius jog ibn lebhaft am Urme fort und flufterte ibm mit unterbrudtem Lachen gu, er moge fich gang verftoblen nach bem Thurfteber umbrehn. Arifton manbte ben Ropf und fab, baß ber wadre Mann, von bemfelben Geruch verführt, mit plohlich lebhaftem Ausbruck in feinem dummen Gesicht, einen Becher in ber hand auf die Schenke zu schritt; dann wieber nachdenklich stehen blieb, nach feiner Thur und die Straße hinunter sah, und endlich, da er die Kremben nicht sogleich bemerkte, die Nase im Wind rustig vorwatte ging.

Der Gute macht uns Plat! flusterte Furius. Er liebt nicht so aus, als wenn er unter einer Wiertelstunde von biesem Ladentisch lostäme! hast du noch Lust, Ariston, etwas zu wagen?

Der Bilbhauer nictte ihm ju und ging in feiner haftigen Art vorau. Gin Bormand findet fich, murmelte er; ben Sale mirb es nicht toften. Lag une febn, wie es ausgeht! - Sie ftanben icon auf ber Schwelle, bie ber Thurfteber perlaffen batte, und blidten noch einmal nach ibm gurud. Er mar volltommen ungefährlich geworben, hatte fich neben bem Schenfwirth aufgepflangt und ichien fich gang in ben Doppelgenug von Bein und Delgebacknem ju verfenten. Das Saus mar völlig unbewacht, benn ftatt eines lebendigen Sundes an ber Rette empfing fie nur ein nachgebilbeter in Mofait, ber fie anbellte, ohne fie einzuschuchtern. Arifton burchfdritt bie ichmale Flur, ging burch bie große, leere Salle, in ber auf bem Sausaltar ein Daar Scheite glimmten, uub da ihm noch immer Niemand entgegenkam, glitt er burch einen bammerigen Bang auf ben Sof binaus.

Gin gang unerwarteter Anblid brachte ihn bier gum Stehen. Im hintergrunde biefes fleinen, gartenahnli-

den Sofe, vor einer bunt mojaicirten Brunnenuijche, in ber ein marmoruer Gilen bie Brunnenöffnung wie einen Schlauch unter bem Urme bielt, fag bie lieblichfte Gruppe, bie er je gejeben zu haben meinte. Erinua und Lala, in bemielben Ungug wie vorbin, aus ber golbigen Dammerung bervorleuchtenb, bie ber lette Tagesichein verbreitete, hatten einen Jüngling in ihrer Mitte, einen Meniden von gang unglaublider Schonbeit. Er faß auf einer niebrigen Gartenbant, ein wenig in fich versunten, ben Ropf gur Geite geneigt, bie Sufe, in hoben Sandalen, übereinandergelegt. Gein belles Dbergewand hatte er abgeworfen, und nur eine ichlichte Eunica, burch einen Gurtel gufammengefaßt, bebedte ibn bis zu ben Rnieen, boch ohne bas munberbare, weiche Cbenmaß feiner Geftalt ju verhullen. Die nur halb bekleibeten Urme, bie Ruiee, ber fanft geneigte Sale erichienen Arifton wie bas Bert eines Meifiels, ber bie letten barten und Gden ber Natur burch bie gartefte Berechnung überwunden. Der Ropf, von braunen, welligen loden befrangt, batte gang bas griechische Profil; bie fteile, caraftervoll geidnittene Rafe, Die furge Dberlippe, und ein unendlich icon gerundetes Rinn. Arifton trat unwillfurlich auf bie Seite, um ju feben, ohne gefebn zu werben. Inbem er feinen Begleiter geraufchlos mit fich fort jog, wich er binter ben Teppich jurud, ber ein angrengenbes Bemach vom hofraum trennte, und betrachtete von bort bie Gruppe, bie ibn nicht bemertte.

Mir ift, ale wenn bu jum Abichied etwas liebens-

würdiger fein tonuteft, Myetilos! jagte Lala, indem fie den Inigling mutswillig auf die Schulter flopite. Gigt er nicht da, Erinna, als hatte er und alle von herzen jatt und könnte die Erunde nicht erwarten, wo er zum Ther binaus fift? D Ifs und Serapist follte man's wohl glauben, wenn man Guch nebeneinander fichen fiebt, daß der Menich ab eine Braut bat, die er morgen verlassen will?

D Sala! siel Erinna ein und erblafte und erröthete. Bas sprichft du nur! — Sie jah vor sich nieber, boch micht ohne einen furzen Seitenblick auf den Jüngling zu werfen, der mit einem unklaren Lächeln in die Luft hinaus starrte. Lala beobachtete die Beiben eine Weile. Dann stand sie auf und strich sich das haar unter ihr haubschen zurüg, als dichte sie an nichts.

Wirst du aus Rout zuweilen schreiben, Myrtilos? fing fie wieder an.

Ich bente, bas versteht sich ohne Frage! erwiberte ber Sungling etwas unwillig und verzog bie Lippen. Warum fragft bu bas?

Soll ich bir etwas jagen, Mprtilos? fuhr gala fort und jah ihm ploglich ins Geficht. Etwas, was ich bir icon lange jagen wollte?

Benn es bir Bergnugen macht, antwortete er fubl. 3ch glaube nicht, daß es mir Bergnugen macht; aber es pridett mich, es bir zum Abigied zu jagen. Daß du ein eitler, unausstehlicher Meuich geworben bift, jett bich bie Bilbhauer und Maler jo icon finben; baß es fur bich ein Ungludt ift, ein Abonis zu fein! Lächle

nur; bieses sauersüße Lächeln, Mprilios, steht bir burchaus nicht icon. Ja, bein Ungluck war's, bag bamals vor zwei Jahren, als wir bas fleine Erbebeten hatten, ber vornehme Bilbhauer aus Rom bich entbeckt und in seine Berfflatt nahm, um ben Narcis nach bir zu unachen, ben sie so bewundern. Dein Ungluss —

Rührt sich ba vorn etwas? unterbrach fie sich selbst und horchte. Artifton, von bieir plöglichen Entbedung überraicht, hatte sich sebhaft hinter seinem Teppich bewegt. Unier Rarcis aus herculanum! füsterte er seinem Gefährten zu. Und das nicht zu errathen! — Doch er iah, das das Maden auf ibn aufmertsam ward, und stand wieder still, wie wenn er sich selbst auf diesen Plath hingemeisselt hatte.

Sala! jagte Erinna, indem sie aufstand und einen gequalten Blick zu ihr hinüberwarf. Indessen bas Madchen that, als wenn sie den Blick nicht verstehe, und fuhr fort: Darf ich dir sagen, Myrtilos, was seitdem ans dir geworden ist? Ein Narcis ist aus dir geworden; der Bildhauer — wie heißt er doch noch — hat zwei auf einmal gemacht. Seitbem liecht du Niemand mehr auf der Welt, als dich! Du hast fein anderes Bergnügen mehr, als dich ichn zu fienen nobeine Schönheit zu zeigen. Es ist dir gleich, ob noch ein Serz dich sie hat, wenn uur alle Augen dich bewundern. Nicht wahr, das wagt dir sons siemen in Pompesi zu sagen; aber ich, als Nachbarstind, nehm'es mir heraus, und erlaube mit, deinem Born zu troben.

Biff bu ju Ende? fragte Myrtilos, als fie einen Augenblid ichwieg, und warf ihr aus ben iconen Augen einen Blidt gu, ber ihr feine gange vornehme Verachtung beigen follte.

Sch glaube nicht, daß ich ichon zu Ende bin, fuhr Lala gang unbeftummert fort. Sch wollte dir noch jagen, daß es bir am Ende auch ebenjo ergehen fonnte, wie es Narciß erging; du bift ja beelen, du wirst bich ja wohl feines Schiffals erinnen.

Rala! wiederholte Erinna und bat das Matchen mit einem neuen Blict, ein Ende zu machen. Lag mich nur! lagte kala muthwillig, indem fie ihre zierliche Gestatt auf die Zeben stellte. Ich will nichte, als ihm zum Abichied das Lied vom Narcis in die Ohren singen, daß es ihm noch in Rom darin nachklingen soll! — Und damit hob sie die Either auf, die hinter ihr am Suß einer Serme lag, griff einige Tone und jang bann mit lauter Stimme, nach einer lebhaften Melodie:

Er ftand am Bache, Stand und träumte, Sah erichrocken Sein Angeficht.

Heilger Zeus, olympijcher Göttervater! Goldne Soune, leuchtende Himmelswolfen, Seht, wie schon da dennten im Bach der Knabe, Wie er heranjblickt!

Schönfter Anabe - -

Gine noch lautere Stimme unterbrach fie, über bie Mauer bes Nachbargartens berüber. Lala! Lala! rief es ein über bas andere Mal. Das Mabden marf bie Cither wieber bin, bag bie Gaiten flirrten, gudte bie Achjeln, und rief etwas argerlich gurud: 3ch tomme, Mutter, ich fomme! - 3ch foll biefes icone Lieb nicht an Enbe fingen, fagte fie bann mit fomiider Betrübnif. Das Enbe mare gemejen, bag ber eitle, narrifche Narcig fich aus Gehusucht nach fich felber verzehrte; und aulest haben ihn die Gotter aus Mitleid in eine unbedentenbe, buftlofe Blume verwandelt. Run fo leb benn mobl, Mortilos! Reife gludlich, und verzeib' mir ans Groß. muth, was ich aus Nebermuth gejagt babe! Gin muntericones Menichenfind bift bu bod; - und fie bielt ibm ihre fleine Sand jum Abidied bin und fah ihm muthwillig bewunderud in Die Augen. Der Jungling gab ibr gogernd und fuhl die Sand. Du fanuft mich nicht leiben, ich weiß es, fagte fie lächelnb; und wenn ich bir wie fruber einen Abicbiebefun anbieten murbe, jo murbe ich bir fein Bergnugen bamit machen; aber um bich gn ärgern, iconer Marcift! - ba ift einer gum Ungebenten! - Indem fie bas fagte, beugte fie fich ju bem figenben Mprtilos berab und füßte ibn auf bie Bange, Leb wohl! wiederholte fie und lief lachend bavon. In ein Daar Grungen batte fie bas fleine Pfortden rechts in ber Mauer erreicht, rif es auf und verschwand, und noch über bie Mauer berüber borte man ihr helltonenbes Laden.

D, sie ist reigend! senizte Ariston vor sich bin, unwirtsig über ist Berichwinden und über den Aus, den sie an eine so unempfindliche Wange verschwendet hatte. Myrtilos sat in derfelben Ruse wie zuvor, nur ein träumerisches Lächeln ging über seine Lippen. Danu versank er wieder in sich selbst und schen nicht zu bemerken, daß Erinna ibn traurig betrachtete, einige verloren Schritte bin und wieder ging, und eudlich, mit sehr blassem Geficht, vor ibm steben blieb.

Bift bu boje auf Lala, Myrtilos? fragte fie mit ihrer fauften Stimme.

Ich weiß ja langst, wie sie ist! antwortete er, ohne aufguschn. Weil wir uns von klein auf kennen, jagt sie Alles heraus, was ihr durch ben Ginn schrt. Mag sie um meinetwillen reben, was sie will.

Du wirst nicht glauben, baß ich sie dazu augestissen habe? Ober — suhr sie mit etwas unsicheren Lippen fort — ober, Myrtilos, glaubst du mir auch nicht mehr?

Wogn bie Frage, Erinna? — Er fah fie an und juchte in feinen Blid einige Warme zu legen. Erinna schlug ihre Angen nieber. Es war so eine von den Fragen, erwiderte sie halbant, wie sie einem beim Absichied einfallen. Aber ich will dich jeht in deinen Gedanken nicht stören. Du wirft noch so Manches zu bedenken haben. Bur Laft, weißt du, möchte ich dir nicht ein! Ich will der Mutter den Wein und die Rrichte einpacken helfen, die sie dir für beinen Obeim mitgeben

will. Ginen Theil leg' ich für bich zurud, Myrtilos, für die lange Reise im heißen Wagen; da wirst du sie brauchen können.

Du bift sehr freundlich, Erinna, ich banke bir! erwiberte er mit gepregher Stimme. Das Maden blieb noch eine Weile stehn, ben Blid auf ben Boben geheftet, als erwarte sie noch etwas von ihm. Doch Myrtilos ichwieg. Endlich raffte sie sich auf, wie aus einer Träumerei erwachend, und schwebte auf ihren blafrothen Schuhen über ben hof hinweg, ins haus hinein. Sie kam an ben Lauschen vorbei, die sich hinter ihren Teppich verborgen hielten. Das Madhen bemertte nichts und verschwand vorne in ber halle.

Wir follten ihr nachgehn! flufterte Furius, ber biefem gangen Auftritt ofine innere Thetlnahme, nur mit Augen für Erinna's zierliche Gestalt zugeschaut hatte. Laß uns sie aureben, Ariston!

Der Bildhauer, mit einem unwilligen Ropfichutteln, hielt ben leichtfertigen Römer an ber Toga fest und beugte sich wieder vor, um noch einmal ben iconaben. Mpritios zu betrachten. Das belausichte Gespräch hatte ihn lebhaft bewegt, und mit verdoppeltem Interesse ließ er sein Auge auf diesem wundersamen Menschenfilder er sein Auge auf diesem wundersamen Menschenfilder und, ber Tängling jah dem verschwunden Mädchen nach, seufzte leise, und schien eine Weile einen trautigen Gedanken zu verfolgen. Ein anziehend elegischer Ausbruck glitt über sein Geschaft. Dann stand er auf, betrachtete seine Sande, streckte die feinen Kinger nach-

laffig aus. Der Sag mar mittlerweile vollende verbammert, aber ber volle Mond leuchtete aus ber blauen Sobe nieber und fvielte auf Mprtilos' Loden. Die feierliche, gebrochene Belle, Die warme Racht ichienen ihn vollenbs in Traumerei ju verfenten. Er trat an ben Gifchbebalter, ber in bie Mitte bes Bofes eingefentt und faft bis an ben Rand mit Baffer gefüllt war, und beugte ben iconen Ropf ein wenig vor, um fich in ber regungs. lofen Bluth zu fpiegeln. Lala's unterbrochenes Lieb mochte ibm im Ginne liegen; wie burch feinen eigenen Unblid überraicht lachelte er feinem Gbenbilbe gu. Muf einmal ftreifte er bie Tunica von fich ab, ließ fie fammt bem Burtel auf bie Erbe fallen und ftand nun in feiner gangen leuchtenben Nachtheit ba. Es mar biefelbe Stellung, in ber jene Erzfigur ibn festgehalten batte. Den Ropf gur Geite geneigt, ben rechten Borberarm balb erhoben und ben Beigefinger gedankenlos ausgestredt, bie andre Sand mit anmuthiger Nachläffigfeit an bie Gufte gelegt, blidte er auf fein Spiegelbild binunter. Der Mond glitt an feinen Bliedern fanft binab und ichien mit ihrer Coonheit ju fojen. Gine junglingehaftere Geftalt tonnte man nicht febn. Jebe mannliche Raubbeit und Barte mar ausgeglichen, und boch ber weichen Form nichts Beibliches beigemengt. Die bochfte Spannfraft lag, wie im Colaf, in bie rubige Unmuth biefer Glieber eingehüllt, ale werbe fie bei ber erften Bewegung erwachen. Die garte Saut ichimmerte in marmorner Reinheit, und bei bem Mondlicht glaubte ber gang beganberte Arifton ben Endymion gu febn, ben gung mit ihren golbenen Armen gu umidlingen ftrebt.

"Gine Beile gab fic Mprtilos biefem gefährlichen Selfifgenuß ichweigent bin; endlich feufte er auf, als ware er wirflich Narcif, ber fich in felbft verliebt, und als ichmerze ihn bie Unmöglichfeit, bas Spiegelbild ba unten gu befigen. Gin fichtbarer Schauber lief über feine Glieber. Der Bithhauer fah biefen jeltjamen Menichen uit wachsendem Staunen an. Es ließ ibm zulett feine Ruhe mehr, und er trat aus feinem Verfted bervor. Narcist Narcist jagte er laut.

Der eridrectte Süngling fuhr zufammen. Geine erfte Bewegung war nach ber Tunica. Er hob fie bom Boben auf, fuhr hinein und ftand nun den beiben Einbringlingen — benn auch Furius war hervorgetreten — in flammenber Röthe gegenüber.

Bergeiß' uns, bester Myrtiles! sagte Ariston mit einem sicheln, obe ber Ueberraichte noch zu Worte ann. Du fiebst, wir dringen bier ungemebret ein; wie es Leuten ergeht, die sich von ihrer Leidenschaft für das Schöne fortreißen lassen. Wenn ich die jage, daß ich Ariston der Bilbhauer bin, und daß ich in herenlanum dein Albeild in Erz geleßen habe, und daß ich es für das größte Meisterwerf unserer Tage halte, — io wirst du mir's nicht miggönnen, dent' ich, das Urbild durch ben liebenswürdigsten Insall in seiner gangen herrlichteit gesehen zu haben.

Gin furges Ladeln ber Freude huichte über Mprtilos'

Gesicht, das dann jegleich wieber verschwand. Du bist jehr freundlich, erwiderte er mit ruhiger Miene. Es ischeint, daß du mir ihmeicheln wilst! Ein jo großer Meister wie Ariston — denn ich habe schon oft von dir gehört — wird viel Schöueres gesehen haben. Aber ihr jehd mit willfommen. Ich will die haubfrau rusen, nicht wost, das sie Guch gleichfalls willsoumen beist.

Richt boch, nicht boch, erwiderte Arifton und faßte ihn freuublich am Arm; laffen wir bie wurdige Saustrau, wo fie ift! Du wohnst bier nicht bei ben Eltern?

Die Eltern find todt, antwortete Mortilos. Praxilla, ber biefes Saus gehört, war bie alteste Freundin meines Baters; und als err ver einem Beireteljafre starb, nahm ie mich auf seinen Bunich in ihr Saus, bis ich nach Rom jum Oheim gehen könute. Und nun, ba bie Zeit gekommen ift —

Run willft du fort? fragte ber Bilbhauer, wie wenn er von dem Gespräch von vorhin nichts gehört hatte.

Der Jungling nictte. Ich fehne mich fort, fehte er hingu. Sier ift mir Alles zu flein! Ich fehne mich in bie Welt, — nach Rom, — nach Alben. Denn ich bin ein Grieche wie du, und glaube, daß Alben ichnen ich alb Bom. Aler für jeht foll ich nach der Kaiserstadt, weil mein Obeim bort lebt und mich für seine Werftatt als Gehülfen will.

Sprich nicht fo geringichatig von Rom! fagte Urifton lachelnd, indem er auf feinen vornehmen Begleiter wies.

hier steht ein Maun, der Rom für den Nabel des Erdfreijes halt und uns Griechen wie Muden in der Sonne betrachtet! Aber in was für eine Werkstatt will man bich? Soll etwa auch ein Bildhauer aus dir werden?

Myrtilos ichüttelte ben Kopf. Go einen Golbfaben bat die Parze mir nicht gefronnen, sagte er mit Unmuth. 3ch habe nur lernen konnen, was mein Bater verstand: sierliche Gefäße formen, für die reichen Leute. Mich langweilt's, jeste er etwas zögernd hinzu. Ein eigentlicher Kunftler möcht' ich sein, und mit Kunftlern leben! Ich freue mich nur auf Rom, weil es nicht Pompeji ift, und weil ich vielleicht ein unerwartetes Glüd finde.

Meinst du! sagte Ariston und sah ihn forschend an. Ist das Glück nicht überall, wo man eine Cisterne hat, um sich und seine Schönheit darin zu spiegeln?

Wie verstehft bu bas -? stammelte Narcis und errothete wieder. Meinft bu, weil ich vorhin - -

Atificu legte ihm bie hand auf bie Schulter. Lagice gut fein! unterkrach er ihn und läcelte vor fich bin. Es war nur ein Scherz ohne Biel. Doch foll ich bir einen Berichtag machen, Myrtilos? Da bich eigentlich nicht beine Seele nach Rom zieht, jendern bein Debim, — wilft tu es lieber eine Meile mit mir versuchen? 3ch haufe jeht in Baja, wo ich einige icone Brauen in Stein zu verwandeln habe. In meinen Mugeftunden mütteft bu mir figen, um einen Mugeftunden mütteft bu mir figen, um einen Mudeftunden

aus bir machen zu laffen. Daneben tonutest bu verjuden, ob du bich mit meiner Runft befreunden kannst.

3n Baja findest du ein zweites Rom; alle Welt wurde beine Schönseit bewundern, bie reizendsten Frauen wurben sich in dich verlieben, du konntest Abenteuer erleben, so viele du wolltest. Wie duntt bich bas, Myrtilos? — Er hielt die Augen auf den Jungling geheftet, mit einem stunnnen hintergedanken, den er durch nichts verrieth, und beobachtet die Wirkungen seiner Rede.

Rach Baja! fagte Myrtilos, bem bie Augen ichimmerten, halb vor sich hin. Ich hab' es bieher nur von weitem, nur vom Bejuv aus gejehn. Du willft — Einen Abonis willft bu aus mir machen?

Srgend etwas, bas ichon ift! erwiberte Arifton. Sch habe mich langli nach jo einem Vorbild gelebnt. Sch möchte mit jenen Meister wetteifern, Myrtilos, ber jest bie Welt durch seinen Narcis bezaubert. Alber beim Beus, du jollft mir nicht bienen wie ein gewöhnliches Mobell! Wir werben als Freunde, als gute Gejellen mit einander leben, so lange du bei mir bleibst. Deine Aufgabe joll jein, mir durch beinen Anblick Fener einzublafen, und meine, ben Ruhm beiner Schönheit über ben gangen Erbfreis zu verbreiten.

Der Süngling juchte zu lächeln; aber bie heftige Freude jog biefest Adheln auf und glübte in feinem Augen. Ich laffe bir bis morgen Zeit, bich zu enticheiben! fehte Ariston hinzu. Eh ich nach Basa zurückfehre, gebenke ich nach Stabia und Surrentum und bie Tempel und Rosen von Pastum zu besinden. Willft du babei nufer Begleiter sein und morgen früh mit uns nach Stabia aufbrechen, so macht du mit eine Kreube, und Kurius, bieser oble Kömer, wird nichts bagegen einzuwenden haben. Bon da nach Bajä zurüt! Dort bleiben wir, so lange es uns gefällt. Nach Rom sommtt du noch immer früh genug, und die Basen und Dreifüße beines Oheims werden unterbessellen nicht aussterben.

Myrtilos sann noch einen Angenblict vor fich bin. Sein erregtes Blut ichimmerte durch die feine haut und pulfte lebbaft an seinem halfe. Sch brauche mich nicht bis morgen zu bebenfen, sagte er endlich und reichte Ariston die hand. Ich bin bein; ich gehe mit dir. Du bift so siebenswurdig, daß ich nicht Nein sagen fann, und es wird mich glüdlich machen, wenn ich dir und ber Aunft zu etwas diene.

Es gilt, beim hermes! erwiderte ber Bildhauer und hielt Myrtilos' haub in der jeinen fest. Und diese mürdige Krau, die dort in die Thir getreten ist und, wie es scheint, schon eine Weile gesporcht hat, wird hoffentlich ihr Jawort nicht verweigern.

Die Sausfrau Praxilla, Erinna's Mutter, ftanb in bem Pfortchen, bas von ber Salle auf ben Sof heraus führte, und sah etwas befrembet und beunruhigt über bie Fremben hin. Sie hatte Myrtilos' lette Rebe gebort und wußte noch nicht, was sie bavon benten follte.

Praxilla! fagte ber Jungling verlegen und ging auf

fie gu. Doch ebe er ihr noch erflaren fonnte, mas geichehen war, hatte fich auch Arifton icon ber Alten genabert, Die in ihrem ichlichten Sanstleide, mit etwas verwirrtem Saar, aber angenehmen, matronenhaften 3ugen, por ibm ftand und bie ehrlichen Augen auf ibn gebeftet bielt. Im nachften Mugenblick ergriff ber muntere Grieche ihre Sand, brudte fie berglich, und ergablte ibr, in welcher Abficht er ben iconen Dortilos gu entführen bente. Im Namen ber neun Mufen forbere ich beine Ginwilligung, befte Praxilla! fette er lebhaft bingu. Ein Menich wie biefer Abonis ba ift fich ber Runft iculbig! Du wirft mir glauben, bag ich feine Dienfte ju murbigen weiß, und fein lohn foll ausreichen, ibn amei Sabre lang au ernabren. Mein Freund Furius weiß, bag ich nicht wegen Beis perrufen bin, und bag Gine eitle Romerin mir fo viel bezahlt, um brei icone Griechen bamit gludlich ju machen.

Die Alte jah Myrtilos eine Weile fast wehmuthig an und ichwieg. Enblich jagte fie langiam: Ich hafe nicht zu entscheiben; er ift sein eigener herr. Er weif, daß er geben kann, wohin er will! Bieht es ihn unehr nach Bajā als nach Rom, so hat er ja ichreiben gelernt und kann bem Obeim zu wissen thun, daß er nicht kommt. Mctzehn Sahr ist er alt, und die Leute sagen ja, er habe den Berstand von zwanzig; also mag er nur thun, was sein Verstand ihm einglebt.

So mußt bu nicht reben, vortrefflichste Praxilla, fiel ihr Ariston in's Wort. Du mußt bie Sache nicht fo

auf ben Stachel spiesen! Ich bente, wir alle, die wir hier fleben, sind einig, daß die Justimmung einer so werschändigen und liebenswürdigen Freundin durchauß nötig ist, und im Mothfall murbe ich die ganze Nacht auf diesem Bleck stehen bleiben, bis ich dir die Justimmung abgewonnen hatte. Uebrigens lasse ich dir, wenn du erlaubst, einen andern Myrtilos statt bieses Entschie, einen andern Myrtilos statt bieses Entschie gung bes Narcis ans herculanum zu schieken und in diesem freundlichen Garten aufstellen zu lassen, damit alle Pompejaner ihren Landsmann in beinem Dause bewundern.

Praxilla verrieth durch einen aufleuchtenden Blid, ben fie vergebens abzufühlen fuchte, bag fie gegen biefen Angriff nicht gewaffnet war. Gie fah fofort auf bie Stelle bin, wo die icone Statuette fteben konnte, und fchien in Gebanken eine ber alten Bermen auf bie Seite zu räumen. Ich werde diefes Anerbieten niemals annehmen! gab fie einftweilen gur Untwort. Ich mußte nicht, womit ich so übertriebene Freundlichkeit von dir, einem Fremben, verbient hatte! Uebrigens hatten bie Pompejaner feinen gandemann in ihm ju bewundern; benn Mprtilos ift fo wenig hier geboren, wie bu und ich. Seine Eltern und mein verstorbener Mann mög' er in Frieden ruhn — wanderten von Lesbos ein, als der Raifer Nero geftorben war, das ift nun gehn Sahre her; feche Sahre nach bem großen Erbbeben. Bir find Griechen, herr, - bamit bu uns nicht fur

alzu geringe halift; Griechen von Lesbos. 3ch habe einen Sohn und eine Tochter, und diese Mytillos ist mir wie ein zweiter Sohn; das foll mir die Seele seines Baters bezeugen. Doch er mag thun, was er will, er ist sein eigener herr! Und wenn du meinst, daß es ihm gut ist — sette sogenen hinzu — so mag er dich ma gut ist — sette sogenen binzu — so mag er dich in aller Götter Namen begleiten.

Sie sagte dies in sehr besänstigtem Ton, und Ariston nahm von neuem ihre Dand. Ich mußte, daß du soliebenswürdig enden würdest! erwiderte er mit seiner ichmeichelnden Stimme. Laß mich weiter uichts sagen als: ich danke dir! Was die kleine Statue des Narcis betrifft, so fürchte ich, daß sie troß deiner Milehnung eines Tages aus herculanum eintreffen wird; dann wirst un nicht so unmenschlich sein, ihr eine Ausgehauft in den nicht so unmenschlich sein, ihr eine Ausgehauft in den werweigern. Ich biete dich, falle mir nicht ius Wort; überlassen. Ich biete dich, falle mir nicht ius Wort; überlassen wir es der Entschlich ger Götter. Ich habe beine Einwilligung und Myrillos handicklag, nud morgen früh klopf ich an beine Thur, um meinen Reisegefährten abzuhelen.

Er warf zugleich einen troftenden Blid auf Furius, ber wiederholt Zeichen seiner Ungeduld gegeben hatte, und trat in seiner behenden Art mit zwei Schritten an das Gangpförtchen zurud. Auf Wiedersehen, Narcis! rief er noch dem schonen Sungling zu, der von Triumph leuchtend neben Praxilla ftand.

Die Alte tam bem Bilbhauer hurtig nach; es brachte fie außer Faffung, bag er fich fo Sals über Ropf bavon-

machen wollte. D Zeus! fagte fie; willst bu nicht mit beinem Freund bei uns zu Nacht effen? Ich hatte ein Gerichtden —

Wir banken bir, unterbrach Ariston fie, indem er janft einen Urm um ihren Leib legte: und mare es eins oon ben Schweinen bes Obglieus, wir mußen verzichten, — um ein icon gegebenes Wort zu halten! sette e mit einem Schelmenblid auf Furius hinzu. Mles Weitere morgen, wenn ber Dahn gekraft hat; — und damit fuhr er ihr streichelnd über die hand und ging burch bie Salle zur Thur birn fir innaus.

Erst braußen auf ber Straße blieb er stehn und jah bem langlamer folgenden Furius mit einem berglichen Läckeln ins Beslicht. Nun, mein Breund? jagte er, hat meine Beredjamteit dich gludlich vor bem Schiffal gerettet, mit diesen Plebejern zu Nacht effen zu muffen?

Der Römer warf fein Mantelchen ärgerlich von ber Schulter zurud und blidte nach ber Thur, bie fich inzwischen hinter ihnen gelchlossen hatte. Ich glaube nicht, daß ich mich geweigert hatte, ber reizenden Erinna gegenüber einen huhnflügel zu verzehren! gab er etwas unwirtsch zur Antwort.

Glaubst du —! entgegnete Ariston, indem er ihn nun erust betrachtete. Ich daggen dachte, daß es für biese braven Leute und für die reigende Erinna besser sei, ohne den eleaanten Kurius zu Nacht zu essen.

Nimmft bu bich auf einmal ber Tugend biefer braven Leute an? gab ihm Furins mit fpottischem Geficht gu-

rud. Und boch willft bu biefen eitlen Narcif vollends zum Narren machen?

Sch bente nicht; barüber hab' ich meine eigenen Gebansten! murmelte Ariston geheinmisvoll vor sich him. Lebrigens, saß uns gehen, Hurints; Schönheit macht nicht satt, und dein Stave wird uns längst im Wirthsbaus neben dem Theater erwarten. Dort also wohnt sie! jehte er mit einem steinen Seufger hingu und blied noch einmal vor dem nächsten haufe stehen. Las! Die Niedliche! — So eine, Kurins, wünschte ich mir zur Krau. Doch Amor und hypnen slafen nicht immer auf berielben Kode, — und jo laß uns gehn und einstweisen den Bachus won Pompesi versuchen.

## II.

Myrtilos saß in seiner Rammer neben ber halle, in bie er nach dem Allssie ber beiben Fremdlinge eingetreten war, gegen die Wand gelehnt und in unruhige Ressegnaten versunden. Eine thöuerne Lampe brannte auf dem Lischehen neben seinem Bett, beleuchtete die gemalte Decke und die Arabessen an den Wänden, auf beren Karben er starrte. In der großen halle hörte er Pravilla sich sehr geschäftig und geränschvoll bewegen, um den Bein und die Früchte wieder auszuparken, die sie schon zur Mitreise nach Kom herzerichtet hatte. Sie sprach dabei nach ihrer Art halblant vor sich hin; Erinna fam dazu, Myrtilos hörte sie fragen, was geschesen seiEr horchte, wie die Alte es ergablen, wie Erinna es aufnehmen werte. Ein banges Gefühl, gegen das er ich vergedens zu wehren inchte, zog ihm durch bie Bruft. Es entging ihm nicht, in welchem ichmerglichen Son das Maden auffenigte, als Praxilla ihr den plottlichen Entischus bieles Aleends verkindigt hatte. Er hörte sie bie leiten Werte der Mutter langiam wiederhelen und sich dann leile entfernen. Diretiles glaubte ihr blaffes Gefücht zu jehn, und bachte an den Abschied, der ihm noch beverstehe. Wie um sich gegen ieine peinlichen Empfindungen zu verfatten, flaub er auf, behnte seine schwere Bruft, sinchte zu vergessen, wo er war, und sich in die Freuden der nächsten Aufunft zu verfenten.

Es gelang ihm nicht ganz; benn sein Auge ward von Erinna's Mibnis anfgefangen, bas er in einer vertiebeten Stunde, in ichsaftojer Racht, auf die Wand neben seinem Bett im die farbigen Arabeeften hinein gezeichnet hatte. Der ichwarze, funstlese Umrig rief ihm den Abend vor jener Nacht zuräck, — ben Abend, an bem er beise daus in trantigen Gefühlen, als Verwaister betreten und Erinna den Gaft in seine Kammer geleitet hatte. Er erinnerte sich, wie ihn ihr herzliches Mitgefühl, ihre Trauer um seinen Vater gerührt, wie ihre Liebe sich in plöglichen Thänen verrathen, nud wie er sie kann, in einer Mischung von Freude und Schmerz, in seine Arme geschlossen. Wie es ihn fortgerissen, in seine Arme geschlossen. Wie es ihn fortgerissen, haß ihre Liebe ihn wieder glücklich nache; daß er sie zu seiner Watut erwähle, daß sie ihm alles Verserene ersteiner Veraut erwähle, daß sie ihm alles Verserene er-

jegen jolle. Er erschrak, indem ihm bieses Wort wieder vor die Seele trat. Er fühlte, wie wenig die Götter es erfüllt hatten. Mit einer unwülkürlichen Bewegung legte er die hand an seine Bruft, wie um es deutlich zu empfinden, daß da drinnen keine Liebe jchlug, daß ein Blut fühl und ohne Wallungen floß. Ein flüchtiges Mitteid mit Erinna regte es auf und beklemmte ihn; dann flang ihm wieder Ariston's Stimme im Ohr, er, jah Baja auf den blauen Wellen jchwimmen, sah sich als Abonis von bewundernden Männern und jchmen Brauen umgeben. Bitder voll heiterkeit tauchten vor seinen Augen auf und nieder, und wie von sauften handen gestreichelt überließ er sich den angenehmsten Gestälen.

Der Borhang zwijchen seiger Rammer und der hale ging nach einer Meile gurüt; Erinna erschien auf der Schwelle. Sie hatte ihren Schleier abgelegt, so daß die braunen Locken sie gang frei umstossen, und trug einen Krug mit Wasser in der hand, ben sie ichweigend auf das Lischhen niedersehte. Sie war bleich, doch schien sie bolltommen ruhig zu sein. Dier ist dein Trunt für die bolltommen ruhig zu sein. Dier ist den Trunt für die gade, Myrtilos, sagte sie endlich, da er gleichfalls schwieg; — für die lette Nacht in unserm Dause. Mög'er dir gedeich!

Myrtilos niette ihr zu und nahm den Krug in die Hand, um gleichsam zum Dank einen Zug zu thun, Das Wasser ist friich! sagte er dann mit etwas unsicherer Stimme. Nach einem so warmen Tage thut es doppelt wohl! — Er ftellte den Krug wieder hin, und da das Madchen fill in die Flamme jah, trat er zu ihr und legte einen Arm auf ihre Schulter. Erinna! liebst du mich noch? fragte er mit kunstlich heiterer Miene.

Erinna fuhr bei ber Berührung zusammen. Die Frage icheint mir überfluffig! erwiberte fie. Du willft mit bem Bilbhauer nach Baja geben ? fragte fie gurud.

Deine Mutter wird bir Alles ergählt haben, antwortete er.

Das Madden nickte vor sich hin, ohne ihn angulehn. Grinnerst du bich noch, Myrtilos, fing sie nach einem kurzen Schweigen wieder an, wie du damals in biese Kämmertein einzogst, vor Sonnenuntergang? Dente—beute sind se achtzig Tage seit damals. Eine lange Beit!

Sn achtzig Tagen fann sich Manches verändern.

Warum meinft bu bas? murmelte Mprtilos.

Sch meine nur, erwiderte sie. Mit einem halben Lächeln, bas sogleich wieder verschwand, bliefte sie ihn an und ließ ihre kleinen Finger auf dem Lische speilelen. Meist du, was ich glaube, Myrtilos? Daß Tala Recht hat; — daß du schou lange, lange ein anderer Mensch warst, — daß ich nur damals zu blinde Augen hatte, um es zu bemerken.

Erinna! fagte Myrtilos und richtete fich auf. Bas haft bu vor? Billft bu mich auch beleidigen, wie mich Lala beleidigt hat? — Er runzelte die schöne Stirn und prefte die Lippen zusammen. Ich bitte bich, willft bu mir noch eine Liebe thun und mich ruhig anhören? erwiberte fie fanft. Myrtilos fah vor fich nieber und schwieg.

3d will bir fagen, Mprtilos, fubr fie icheinbar gelaffen fort, wie Alles gekommen ift! Als bu im borigen Berbft aus Berculanum beimkebrteft und bein Bater Tage lang mit bir burch Pompeji zog, bamit Jedermann bich feben follte, - und alle Reifenden ergablten, wie wunderbar herrlich ber "Narcifi" geworben fei und wie man beine Schonheit in Berculanum angeftaunt habe, - ba mertt' ich ichon, Mprtilos, bag bu nicht mehr fo marft, wie ebedem. Du fabft uns alle an, obne une zu febn; und Lala nectte bich icon im Stillen und fagte, bu feift eine manbelnbe Bilbiaule geworben mit beweglichen Augen, die man bald bier, bald bort aufftellen konne. 3ch bitte bich, Mprtilos, unterbrich mich nicht: - und indem fie bas fprach, traten ihr ploglich zwei Tropfen in die Augen und floffen an ihren fanften Wangen berab. 3d wollte bir nur fagen, - bag ich felber bie Could trage! Denn bamals wußte ich, wie wenn mir's Apollo offenbart batte, baf bu ein Anberer geworben warft, baf bu Reinen bon uns liebteft, auch Erinna nicht. Und ich weiß noch, wie es mich ichmerate bas zu wiffen! Aber im Stillen bilbete ich mir boch wohl ein, es fonne noch Alles fich anbern. Und es fam bann bas Reft, bas ungludfelige Reft, mo fie bich ben Narcift barftellen liefen und bich mit Rojen befrangten; und bu jo icon warft, bag alles Bolt vor Bermunderung gu

murmeln anfing — Und wie dann dein Bater starb und du mit Thranen im Ange zu und kamft, um es und zu sagen, — und ich dich zum ersten Male weinen sah — —

Die traurige Stimme verjagte ihr, und ihre innere Bewegung löfte fich in einem Strom hervorbrechenber Spranen. Sie blieb, ohne sich zu rühren, mitten im Bimmer stehn, aber ein zitterndes Schluchgen erschättere ibre liebliche Gestalt und veränderte die schwermuthigen Büge. Myrtilos betrachtete sie fassungslos, wollte sich nächen, blieb wieder unichlissische Stehn, blieb wieder unichlissische Stehn, dies wieden dasstellt wir nächen, blieb wieder unichlissische Stehna gerinnal jagte er endlich mit halber Stimme.

36 bitte bich, fage mir nichts mehr, unterbrach fie ihn und trodinete fich bas überftrömte Beficht. Es geschieht ja doch Alles, wie die Götter es wollen! Sie haben nicht gewollt, Mprtilos, bag bu mich lieben follteft. Gie haben bich fo icon gemacht, bag bu nichts mehr lieben fannft, als bich allein; und wenn ich mir einbildete, mich, deine Erinna von früher, deine alte Befpielin, konnteft bu boch noch lieb haben, fo war es nur, weil mich Eros fo blind und einfältig gemacht hatte. O nein, Myrtilos, widersprich mir nicht; glaube mir, ich bin wieder febend geworden! 3ch weiß, bag bu nur nach Baja geben willft, weil bu in bich verliebt bift; weil fie ba neue Mprtiloffe nach bir machen und bich veremigen werben wie bie Gotter, - und weil es dir recht ift, wenn fie bich vergottern. Und bas - bas kann ich nicht. So unbegehrlich bin ich nicht, Mprtilos!

Ich habe mir immer fagen laffen, bag Liebe und Wegenliebe Gefcmifter find und ohne einander nicht gebeihen tonnen; und ich will nicht eine Motte fein, die ins Licht hineinstliegt, weil es jo schön ift; ich will mich an meinem Licht erwarmen, Myrtilos, aber nicht verbrennen.

Und wozu jagft bu mir bas alles? fragte Myrtilos und jah bem jo beredt gewordenen Madden erstaunt ins Gesicht.

Beil ich - - weil ich bir noch etwas zu fagen habe, antwortete fie; zugleich traten ihr wieber Thranen in die großen Augen. Ich wollte bir noch fagen, Mprtilos. - baf ich Abicbied von bir nehme! 3ch bitte, bore mich an. Schon feit acht Tagen hab' ich mit mir gefampft, ob ich nicht ein Enbe machen follte. Aber es bentt fich Manches leichter, als es fich fpricht! Und wenn bu nicht beute beichloffen hatteft, mit bem Bilbhauer gu gebn und bich wieder anbeten ju laffen - Doch nun, Mortilos, - nun bift bu frei. Beb, wobin bu willft! Bur einen Narcik ichidt es fich nicht, geliebt gu werben; und fur mid icidt es fich nicht, einen Berlobten au haben, ber nicht au mich benft. Lag uns alfo Abidied nehmen. Mprtilos! Es war ein rechter Irrthum, bag wir uns verlobten; aber er lagt - - ibre Stimme brobte einen Augenblict in ploplichem Schluchzen ju ersticken - er lagt fich ja wieder gut machen! Bieb mir noch einmal bie Sand - und lag mich gehn. Denn ich fage bir icon beute Lebewohl; morgen fiehft bu mich nicht mehr. Sch bleibe in meiner Rammer, wenn bu davongehst, — und bis du nach Bajā kommst, wollen wir uns beibe vergessen.

Gie bielt ihm bei biefen Worten bie Sand entgegen und erwartete bie feine mit betrübten, aber entichloffenen Mugen. Mprtilos ftand, feine Glieber waren wie verfteinert. Bestürzung, Beidamung und gebeime Freude batten fich icon lange, in ben vericbiebenften Bewegungen, in feinen Bugen gemifcht, und fuchten fich gegenfeitig zu ersticken. Erinna! wiederholte er nur, nach Worten fuchend. Erinna! rief er endlich lebhafter aus und ergriff unwillfürlich ibre fleine Sand. Bas willft bu thun! - Gie gab fie ihm ruhig, als geschehe biefe lette Berührung, um ihren Bund ju lofen, und ließ ben Ring in feine Sand gleiten, ben fie fich unvermerft vom Finger geftreift batte. Es ift gut fo, fagte fie mit etwas bebenber Stimme. Gage mir nichts mehr! Du willft mich noch mit irgent einem funen Eroft gu taufchen fuchen, ich feb' es bir an; aber ich bitte bich, ichweige. Es mare mir zuwider, Mprtilos. Lag nun Alles vorbei fein! Die Mutter wird mir glauben, baft es fo beffer war; und bu - bu wirft morgen mit febr erleichtertem Bergen beine Strafe giebn, wenn bu mir auch in biefem Mugenblick fagen willft, baft es bir unmöglich fei, bon mir ju icheiben.

Indem fie dies mit aller Bitterkeit fprach, die ihr auf ber Seele lag, trat fie gurud und gog ihre Sand aus ber feinen. Der Ring fiel gur Erbe. Er ift bein! jagte sie und wandte sich nach der Thur. Du kannst ben andern — Du kannst ihn ja hier liegen lassen, wenn du gesti! — Sie ichob den Teppich bei Seite. Doch da sie nun Myrtilob hinter sich seutzen, blieb sie nach einem Lon, der ihr an die Seele drang, blieb sie nach einmal siehn und wandte sich halb zurud. Dermes geleite dich! jagte sie weich. Ich wüld die Götter bitten, Myrtilob, dir alles Gute zu thun! Es gehe dir wohl! — Mit einem letzten heisen Wick, der ihn von der Seite trac, verrieth sie ihm ihr Gefühl, und trat dann eilig hinaus.

Myrtilos that ein paar Schritte bem Matchen nach; ein lefbafter Schmerz bewegte feine Lippen. Dann blieb er wieber siehn. Der ichmerzliche Ausbrud' auf seinem Besicht erstarb. Wie verwundert starrte er vor fich bin und hörte Erinna's weichen Schritt verhalten.

## III.

Bwölf Tage nach biefem Abend jaß Ariston ber Bilbhaner in seiner Werkfatt zu Baja, auf bem Oreifuß, auf bem er von ber Arbeit auszuruhn ober bad Gnistandene mit prüsenden Mugen zu betrachten pisegte, und verglich das augefangene Werf mit dem vollendeten Ursuld. Durch die große fensterähnliche Desinung zu seiner Linken brach ein breiter Strom von Licht herein und beleuchtete die Lieine Abonfigur, an der er joeben und betwatte, die bestaubten Busten und Fragmente

aller Art, bie an ben Banben umherstanden, und ben gegen einen Marmorblod gelehnten Myrtilos. Der Jüngling hatte sein Gewand bis jum Gürtel niedergleiten lassen. Die Brust war entblöst, und ben schoen Krm auf ben Selsblock aufgestüht, die Hand unter dem Kinn, siellte er Abonis dar, der von der Jagd auseruht und die Glieder anmuthig erightissen läßt. Indem der Bilthauer seinen ersten Entwurf betrachtete, schüttelte er undefriedigt den Kopf. Dann führte er wieder sein Aug an den lebendigen Hormen bes Urbildes entlang und ließe ein Mal über das andere ein Genwurderndes Murmeln hören. Myrtilos lächelte ein wenig; unterdrückte dan seben Ausbruck auf seinem Gesicht und jah in die Luft.

Du wirst mude fein, mein Abonis, sagte Ariston nach einer Beile und wintte ibm freundlich, seine Stellung aufzugeben. Setzen wir und! Es ift ein heißer Zag, und mein innerer Damen sagt mir, daß wir für heute genug gearkeitet haben.

Du irrft, ich bin nicht mude, antwortete Myrtilos und blieb rubig ftebn.

Es ift wahr, bu bist ichwer zu ermuben! suhr ber Bildhauer mit halb verstehlenem Lächeln fort. Ich habe bich ichen gestern barum bewundert. Wer war es boch, ber gesagt hat, daß der Ehrzeis der Bater unserer Tugenden ist! Du hast einen mächtigen Stregeiz, die Gaben ber Natur an die zur Geltung zu bringen; tein Athlet, glaube ich, würde bich an Auskauer übertressen, wenn es sich barum haubelte, sich verewigen zu lassen. Errötse

nicht; du haft Recht. Wer so schön ist wie du, muß für Rachsommen jorgen, und wenn fie auch nur aus Erz ver Marmor waren. Es ist eine Freude, nach bir zu arbeiten, Myrtilos! In Pastum und Surrentum haben wir auch geschweigt; aber alle Felsen, Tempel und Rosenhaine sind Kinderspiele der Natur gegen so eine Gestalt. Ich froh wie ein Knabe, daß wir wieder bei der Mrbeit sind, und daß ich mir bei deinem Unblick einbilden kann, etwas Schones zu machen.

Es freut mich, wenu ich bir zu bienen vermag! fagte Myrtilos.

Atiston erwiderte nichts. Er niette zerstreut und horchte nach der Thūr. Es war, als suchte er zu verbergen, daß er Zemand erwarte. Auf einmal ging die Thūr im hintergrunde, in Myrtilos Rūden, auf. Sine Frauengestalt erschien auf der Schwelle. Myrtilos hörte ein langes Gewand rauschen, wandte sich um, und bei dem Andlick dieser Dame, die ihn mit sichtbarer Ueber-achqung betrachtete, erschraft er, sich nur halbbetleibet zu sehn. Mit den Augen suchte er nach irgend einer Umbullung, bemühte sich, seine Tunica über die Schultern herausguziehn, und da er sich in sein enges Gewand verwischte, trat er verlegen in die Dämmerung des nächsten Wistels zurück.

Was für Bemühungen! jagte Ariston lachend. Diefe eble Freundin sier — und damit ging er der lächeluben Dame entgegen — erschricht über so einen Anblick nicht, und am wenigsten in dem Musentempel eines Bildund am wenigsten in dem Musentempel eines Bildhauerel Komm hervor, Abonis, daß ich dich mit biefer Benus bekannt mache. Es ift ein iche ehrenvlies Unt, ber iconfenen Kömerin den iconfen Griechen vorzustellen; — meinen jungen Freund Myrtilos ber ebten Sempronia, der es gegenwärtig beliebt, sich in Baja statt in Rom anbeten zu lassen. Ich daufe bir, meine theure Sempronia, sette er singu, indem er ihre weise hand in die ieine nahm, — daß du so freundlich bist, mich aufzusuchen! Eine Stunde später hattelt du mich in beinem Saule gesehn, um dir meine schulte gesehn, um der meine schulde gesehn, um der meine schulde gesehn, um der meine schuldige Verehrung dargubringen.

Ungetreuer lagte die Römerin und berührte Acifton's Bauge leicht mit ben Pfauenfebern ihres Sachers. Man hatte mir hinterbracht, du seift nach Baja gurückgekommen. Bon beinem Diener nuchte ich es früher hören, als von bir! Wenn ich dir verzeiße, jo geschiebt es nur um beines schonen Freundes willen, von bem mir Jurius wirklich nicht zu Schönes gejagt hat.

Sie begleitete biefe Schmeichele mit einem Blick aus ihren etwas blimzelnen Augen, bie ben Jüngling in Berwirrung setzen. Dann wandte sie ben Kopf nach ber Thür zurück, um ihren braußen wartenden Schaven einen Wint zurück, um ihren braußen wartenden Schaven einen Wint zu geben. Die Stlaven — zwei Neger, nur mit glanzenden Linnenichurzen bekleidet — schossen zu biefen Wint bie Thur und wurden unsichtbar. Mittlerweile sigte sich Myrtisos und betrachtete bie Römerin. Ihr Geschicht und die halbnackten Arme blendeten ihn fast burch ihr leuchtendes Weiß. Das haar, seurig biend

wie bei ben germanischen Frauen, mar burch ein Diabem jufammengehalten, bas bon Diamanten ftrablte. Bon ihrem langen purpurfarbnen Bemand, bas an ber üppigen Beftalt einfach herunterfloß, bob fich bas reiche Bruft. geschmeibe und bas mit Golb vergierte Gurtelband leb. haft ab; felbit bie bellfarbigen Schube maren mit Derlen befett. Mprtilos fab einen Augenblick auf Die Derlen und bann wieber in ibr Geficht, und geftand fich. bag ihm eine fo glangende Schonheit noch nie begeguet war. Die Lippen glühten aus ber faft übertriebenen Beife bes Befichts wie buntle Rorallen bervor. Die Naje, fur fein Gefühl ein wenig ju romiich gebilbet, batte boch jo fein gewolbte Rlugel, bag er zu feben glaubte, wie fie athmeten. Die Augenbrauen ichien ein funftvoller Pinfel hingemalt zu haben. Doch mehr als Mles berwunderte ibn ihr goldblondes Saar, ein Unblid, ben er noch nie gesehen hatte. Die icone Gempronia ichien nicht zu bemerten, wie lebhaft feine Blicke auf ihr verweilten. Gie trat an bas fleine, unfertige Thonmobell beran, um es mit tieffter Singebung ju betrachten.

Du wirst bein Meisterstück machen, Ariston, sagte fie. Bon meiner armen Bufte wird nicht mehr bie Rebe fein, wenu diese gottliche keine Figur fertig sein wird.

Bas für ein ichmarger Gebanke! rief Ariston aus. Das hieße ebenso viel, wie wenn von ber Juno bes Polyklet nicht mehr gesprochen werben burfe, weil Phibias ben großen Zeus gemacht hat! Aber bu sagit, was bu nicht bentit, iden Cemeronia. Du bir leiter viel ju flug, um nicht ju miffen, tag man bid burd nichts überreden fann, und wie ficher mir bie Unfterblickfeit ift, meil id beine Bufte gemacht babe.

Ihr Manner feit alle Edmeidler! ermiterte bie idine Sempronia mit ideinbar ungläubigem gadeln, unt blidte Murtiles an.

Bas ich tich noch fragen wollte, beite Zempronia! inft Arifton fort. Du iagieft vorbin, bag unier Furius tir von bem Abenis da gefrechen babe. Ein Philosoft fönnte baraus ichließen, bag gurind wieder bier ift! Unterwegs in Stabia batte er uns Dals über Ropf verlaffen, ohne zu iagen, wohin. Er behauvtete, baß ihm fein Leben noch zu lieb fei, um fich in ben kleinen camvanithen Etathet au Tebe zu langweilen, und eine Etunbe barauf hatte er fich wie ein Tiberneel verfüchtigt.

Allerdings ist er wieder hier, antwortete Sempronia leichtsin. Rachbem er sich bas Geben gerettet hat, sucht er nun mich durch seine Liebe zu Tode zu langweisen! Aber du weißt, seine Derz ist sess weitstaftig angelegt; und wie er mir in seiner Plauderhaftigseit verrathen hat, ist er euch eigentlich nur entstofn, um in einer dieset ungahligen kleinen Stadte in Vonness, ganb' ich — ein angesangenes Abenteuer fortgusegen.

Der Satyr —! murmette Artifton und bliefte auf Mpritios, der völlig ahnungslos, um was es fich handle, nur mit halbem Ohr theilnahm. Und was hat er dir über den Erfolg verrathen?

Nichts; er ichweigt. Doch ich ichließe aus feiner ungewohnten Empfindiankeit, daß feine Keine Bompejanerin nicht für gut befunden hat, ihn zu erhören, und daß nun ich se reundlich sein soll, ihn dafür ichabloß zu halten.

Du sprichft fehr herb über Aurius! entgegnete ber Bilbhauer. Kaft tonnte man auch baraus einem Schlus giebn — Doch ich merke, daß wir für diefe Lages- zeit viel zu icharffunnig sind. Laß und lieber sehn, was wir thun können, um diesen Lag des Wiedersehens würdig zu seiern! Benn du erlaubst, daß ich unsern Roch befrage, was er für uns hergerichtet hat, und ob für einen so hohen Gast — —

Umgefehrt! unterbrach ibn Sempronia. 3ch babe bir bie Ehre erweifen wollen, bich in eigner Perfon gu meinem heutigen Mittagemahl einzulaben. Denn ein Menich wie bu, ohne Glauben und Treue, ift nicht anbere zu faffen, ale wenn man ibn felbft bei ber Sand nimmt! - und bamit brudte fie feine Finger mit ben ihren. Ich habe bich leiber fo febr verwöhnt, bag jebe andere Frau fich ichamen murbe, ihre Burbe in biefer Beife zu vergeffen. Man muß fich viel vergeben, wenn man bich haben will! Aber gieb Acht, ich werbe mich an bir rachen: biefen iconen Jungling ba werb' ich fo fichtbar bevorzugen, bag bir bie Mugen übergeben follen. Ich erwarte auch bich! feste fie, ju Myrtilos gewandt, mit ichmeichelnbem Ion bingu. In einer Stunde erwarte ich euch Beibe in meiner Billa; - ohne Biberrebe. Ihr werbet Furius finden, und Rufus mit feinem

Bruber, und weiter Niemand. Du wirft mir herzlich willsemmen fein, Mortilos; gang besonders willsommen!

— Sie nahm feine Sand und brudte fie so warm mit ihren weichen Fingern, bag ber Jungling unwillfirlich erreibete. Mit einem ichmelgenden Blick sah sie ihm in bie idinen Angen. Auf Wiederieben also! fagte fie bann und ging raid binans.

Ariften blidte ifr nach; trat barauf ichweigend an ein Riemes Marmerbeden an ber Bant und muid fich bie Sande. Der aufgeregte Mortilos ftarrte ibn au, gleichfalls obne ju reben,

Enblid, als ber Bilthaner feine Berfftatt. Imica abwarf, um in ein anderes hausgewand zu ichlupfen, beiann fich and Mprtilos, wo er war. Er 30g fich bie Zunica vollende über bie Schultern, und fragte jo gleichgultig wie möglich: Du icheinft mit biefer Gemeronia iehr befreundet zu fein?

Bir fennen uns icon lange! antwortete Arifton mit zweitentigem Lacheln.

Gie ift febr vornehm, wie es icheint?

Sire Urvater haben Sannibal befiegen beifen und fubren fich bie auf ben Raub ber Cabinerinnen gurud! Aber lag uns gebn, um uns gu biefem Gaftmabl angu-fleiben.

Co icones Saar und eine jo weiße Gefichtefarbe hab' ich nech nie gefehn! fing Mpritlos nach einer Weile wieber an, ale fie binauegingen, um fich in ihre Antleibegimmer zu begeben. Meinst bu! sagte Ariston, von neuem zweideutig lachelnd; erwiderte weiter nichts und ging burch bie halle seinem Zimmer zu.

Nach einer geraumen Beit tamen fie beibe wieber bervor, mit bellen Reierfleibern angethan, bas Saar gefalbt, pon ben Sflaven, Die fie bedient hatten, begleitet. Mprtilos batte in feiner Rammer ein foftbares, icones Bewand gefunden, und einen Diener, ber beauftragt mar, es ihm im namen feines herrn ju überreichen. Die Barbe hob noch ben Glang feiner Ericeinung; Arifton betrachtete ibn mit bem außerften Boblgefallen. Inbem er ben Dant, ben ber Jungling ihm aussprechen wollte, lebhaft unterbrach und ibm eine Sand auf ben Mund legte, nabm er feinen Urm und führte ibn burch bas Borhaus auf Die Strafe binaus. Die Luft mar bier glubend warm; die Sonne ftrablte von ben geweißten Mauern wieber, Die rechts und linfe an ber Strafe binliefen, von Beit gu Beit burch ein machtiges Thor unterbrochen. Ueber bie Mauern ragten Borbeerzweige, Rojengebuiche ober Enpreffen berüber und fratiommerliche Dufte gogen burch bie Luft. Inbeffen maren fie noch. nicht weit gegangen, als Arifton icon an einem faulengetragenen Thor fteben blieb und mit einem fleinen Sammer pochte. Bir find faft Rachbarn, Die bloube Sempronia und ich! fagte er und trat ein, ba bie Thur fic aufthat.

Gine furze Copreffen-Allee nahm fie auf und führte fie bem eigentlichen Gingang bes Saufes zu. Rechts und

links behnten fich Blumenbeete in funftlich verschlungenen Formen bin, von Bermen und fteif jugeschnittenen Bebuiden eingefant, von Springbrunnen bemaffert. Ginige idwarze Eflaven empfingen fie an ber Sanstbur und geleiteten fie in einen großen Gaulenhof, ber einem riefigen Seftfaal glich. Der Boben war mit Marmorplatten bedeckt, mehrere gierliche Springbrunnen unterbrachen bie Alache. Un ben Banben war jo viel Pracht von Bildwert. Malerei und Ornamenten perichwendet, bag Mprtilos faft außer Faffung gerieth. Much bas leife Platidern bes nieberfallenben Baffers, bas gebampfte Licht, bas burd bie verhangene Deffnung berunterfiel, bie ftarten Bohlgeruche, bie aus ben Nebengimmern bereindrangen, wirften auf ibn fo bezaubernd, bag er eine Beile bie Mugen folog, um fich auf fich felbft gu befinnen. Ale er fie wieber öffnete, fab er Gempronia, bie an einer Gaule lebnte und ben Blick auf ibn gebeftet bielt. Gie lachelte über feine fichtbare Betanbung, ging auf ihn zu und nahm ihn bei ber Sand.

Sei mir gegrüßt! sagte fie liebenswürdig, indem fie ihm wieder tief in die Augen sab. Spr verfpätet euch! Romm, mein Freund, daß ich bich sogleich jum Effen fufte.

Sie hielt seine hand fest und führte ihn so in den anstogenden, kleineren Speisseal, dessen Aufte eine höchst wohlthuende Kühle erfrischte. In der Mitte, wo sich um einen runden, niedeigen Lisch die halbkreissörmige Lagerstatt für die Taselgesellichaft hingog, standen Rurius

und zwei febr romifch ausfebende Manner im Gefprach und wandten fich nun ben anderen Baften gu. Gine unfichtbare Mufit begann bei beren Gintritt, und bie ichwarzen Stlaven, Die ihnen gefolgt waren, erfuchten fie durch eine Art von Befang, fich ihrer Saudalen entledigen ju laffen. 3ch jage mich beute bon ber Frauenfitte los, fagte Sempronia; ich werbe nicht am Tifche fiben, fonbern mich lagern wie ibr! Diefer icone Freund - indem fie auf Mortilos wies - foll mein Nachbar jur Rechten fein; Furius gur Linten. Ihr Beibe, Rufus und Mabius - und bamit rebete fie bie beiben Romer an, die, gleich fett, gleich tablfopfig, mit gleich blanken Mugen, fich fogleich ale Bruber verriethen - ihr beibe mögt Arifton in eure Mitte nehmen: bas queckfilberne Griechenland burch romijde Maffen gebandigt! Go ift Alles in Ordnung, und unfer Mabl fann beginnen.

Sie ließ fich auf ihrem Riffen nieder, die Gafte folgten, und unter neuer Muftbegleitung traten icon beträngte Knaben auf, die die Gerichte auf fildernen Speisebrettern hereintrugen. Myrtilos, über Alles berwundert, starte die phantastisch aufgeputten Gerichte und dann wieder die schöne Wirthin an, die ihm gegen alle Sitte diesen Schrenplat gegeben hatte. Erst jeht nahm er wahr, daß sie statt des Purpurtkiebes von vorssin ein andres trug, das wellenartig in wechselnden Farben spielte. Sie lächelte ihm au, und nötsigte ihn mit überaus freundlicher Stimme, zu effen. Laß dich urch nichts verwirren!
fagte sie mit leisem Sport; die Augen jättigen nicht!

Dann wandte sie sich auf einmal, mit einer reigenben Biegung bes halfes, ju ihrem anderen Nachbar und vertiefte sich in ein Gespräch, das sich in Kussern verlichte fich in ein Gespräch, das sich in Kussern er nichts werten und wandte sich nun seinerseits den Spezisch guber und wandte sich nun seinerseits den Spezisch zu. Die laute, scherzeiche Unterhaltung der Andern schwirzte um ihn her. Ariston schien in bester Laute und lachte viel; nur zuweilen betrachtete er Myrtilos und Sempronia und sah dann fill vor sich hin.

Nach einer Beile begann eine neue leife, unfichtbare Mufit, von besondere heiterem Charafter, und einige junge ägpptische Sflaven traten ein, mit einem vergolbeten Rorb, in bem feche Rrange von Myrthen und Rofen lagen. Die andern Diener raumten die Tafel ab, und bie jungen naberten fich in tangenbem Schritt und befrangten die Gafte nach ber Reihe. Die herrichaft bes Nektar beginnt! fagte Arifton heiter. Mprtilos blickte auf und sah Sempronia an, die sich ihr Diadem vom haupte nehmen und fich gleichfalls befranzen ließ. Gie erichien jest noch viel iconer und ftrahlender als vorher. Doch die lebhafte Freude fiel ihm auf, mit ber fie feinen , langen Blid bemerkte und begierig einfog. Gie griff nach ihrem goldnen Kelch, der neben dem eben aufgeftellten Mischfrug ftant, und fagte halblaut: Dein Wohl! Dann fette fie an und trant, indem fie über den Relch gu ihm binüberfab.

Mprtilos lachelte gludlich. Bielmehr bas beine! fagte er und leerte haftig feine eigene Schale. Arifton

blickte die Beiden an, verzog die feinen Lippen ein wenig uud schwieg.

Wir jollten ein Liebchen fingen! rief ber dide Rufus nach einer Weile, ber bem Myrtilos gegenüber lag und beffen behagliches Gesicht sich lebhaft geröthet hatte. Bo so viel Schönheit beisammen ift, ba jollte, mein' ich, auch die Wufe nicht fehlen.

Alexandrinische Liedhen! rief Furius aus. Der Wein macht Liebe, und die Liebe Gesang! — Er richtete sich etwas auf; man sah ihm an, daß ihn der schneckfule Bein schon heiß gemacht. Indem er einen seiner dreiften Blide auf Sempronia funkeln ließ, schien er unaufgefordert ohne Weiteres den Sanger machen zu wollen.

Sin wenig Gebuld, Freund Orpheus! fagte Arifton ipottijd und wehrte Burlus' Stimme gleichfam mit ben Sanden ab. Muß durchaus gejungen werben, jo geh' es ber Reife nach, und unfer Schwan, unfere Sempronia beginne.

Sempronia lächelte. Hort biefen Arifton, rief sie aus; er möchte mich schon meinen Schwanengesang singen hören! Die Freube, mein Bester, mache ich bir noch nicht. Doch ba auch bieser neue Freund hier mich aufzusorbern scheint —

Sie blidte Myrtilos an. Myrtilos, den der Wein belebte, nickte ifpr eifrig zu. Du haft mich deine Schönheit feben laffen, fagte er; laß mich sie nun auch hören, Sempronia.

Gehr artig! erwiberte fie mit ihrem hulbvollften

Lächeln. Ich febe, ich soll heute gegen jebe Frauensitte verstoßen; aber was thut man nicht, wenn so liebe Gafte es verlangen! Gut, ich will beute ganz Euredzleichen sein; — und fie erhob sich hauf und rückte sich ben Kranz auf bem golbenen haar zurecht. Dann fing fie an in griechischer Sprache zu singen, die Augen zuerst auf die Gafte ihr gegenüber, zuleht nur noch auf Myrtilos gerichtet:

Trint mit mir, fei jung mit mir, Lieb' mit mir und franze bich; Rase mit mir, berweil ich rase, Dit dir will ich bann nüchtern fein!

Sie fah ben etwas verwirrten Jüngling mit verführeriicher heiterkeit an. Dann ließ ihr bunkles Auge ihn plößlich los und flarrte in die Luft. Gin lebhaftes Beifalklatichen folgte ihrem Gesang.

Das ift die befte Philosophie von ber Belt! fagte Urifton lachend.

Der aufgeregte Rusus richtete fich in die Sobe. Er hatte Myrtilos icon oft mit unverhohlener Bewunderung angestartt; jeht gab er durch fehr lebhafte Bewegungen zu verstehn, daß er nun zu singen wuniche.

Rundgefang! rief er aus.

Rur gu, runber Ganger! fagte Arifton. Beim Beus, bas wird eine umfangreiche Leiftung werben.

Rufus, bie fleinen blanken Augen auf Myrtilos geheftet, rundete feine Lippen und begann mit aller Bierlichfeit, die ihm gegeben war, folgendes griechiiche Lieb: Reulich einen Kranz mir windend, Hand ich Eros in ben Rosen. Und ich solls ibn an den Flügefu, Tancht' ibn in den vollen Becher, Trant ibn association binab; Und mun mit den Flügest schlagend hier im Leibe tigest ert

Ein schwerverdaulicher Spaß! sagte Sempronia, als Rusius geenbet hatte, mit etwas spöttischem Lächeln. Sie hatte sehr wohl bemerkt, baß beite Julbigung nicht ibr, sondern bem Süngling galt. Was für ein Liedesgott ichwebt denn dir auf der Junge? fragte sie zu Furius gewendet.

Der junge Römer, mit icon verichobenem Kranz und weinglübenben Augen, sehte wieder sein Trinthorn an ben Mund und leerte es auf Ginen rasichen Jug. Der Wein ist gut, sagte er vergnügt mit seiner kalten Stimme. Jugleich sah er Sempronia verliebt ins Gesicht und sang etwas unsicher:

Was ift schöner, als einhergehn, Wo bie blumigen Wiesen grilnen, Wo bie isliest weichse Luft Bephyrs buftiger Atheu schieft? Auf des Bacchos Neben schanen, Unter Bacchos! Laub sich geründet, lind im Arm ein weich gerlindet, Liebe athmend Mägbelein?

Sieh ba, sieh ba! Ich kenne bich Romer! rief Arifton lachend, boch mit fast brobenber Betonung aus. Die

Bedanten hinter deiner fleinen Stirn find mir befannt; fie fliegen zugleich nach Dften und nach Beften! - 3ch warne bich por ihm, Sempronia; feine Gelufte ichielen rechts und links, - wie bas Bolfelieb fagt:

> Das Schwein bat eine Gichel fcon, Die ameite mocht' es baben. 3ch balte biefes fcone Rinb, Das zweite mocht' ich baben!

Sempronia mandte fich beleidigt ab. Bas fur ein garftiges Bild! fagte fie und verzog das Geficht. Rehren wir zu ben Gragien gurud!

hier fist ein junger Bruder ber Grazien! jagte Rufus zierlich, indem er auf Mprtilos zeigte. Rur ift er auffallend ftumm. Ich glaube, wir durfen verlangen, daß auch diefer ichone Sungling irgend ein lyrifches Beftandniß vernehmen läßt.

Gehr mahr, beim Supiter! fiel Mavius, ber Bruber des Rufus, ein. Er foll uns in irgend einer lyrifchen Tonart zu erkennen geben, welchem Gegenftand feine icone Geele geweiht ift.

Anrius lachte laut.

Nun, Mprtilos? fragte Sempronia und fah ihn erwartungevoll an. Was werben wir boren?

Mortilos, durch biefe Aufforderungen verwirrt, blidte auf feine Chale nieder. Er icamte fich lebhaft, fo verwirrt ju fein, und boch beklemmte ihn ein Gefühl, bas ibm bie Lippen folog.

Bas wirft bu uns beichten, mein Freund? fragte Sempronia wieber.

Nichts! erwiderte er, nachdem er vergebens nach einer zierlichen Antwort gesucht hatte. Ich habe nichts zu beichten, ich liebe nicht.

Das ift feltjam! fagte Seunpronia und gab sich Muhe, zu lächeln. In beinen Sahren und ohne Berg! haft bu benn keine Augen fur bie Schönseit, Myrtilos?

D boch: fur feine eigne! rief gurius mit ichwerer Stimme und boshaftem Lachen aus. Doch ich bitte euch, traut ibm nicht. Er verleugnet Erinna, feine artige Braut.

Sempronia horchte auf. Myrtilos fah ihr beobachtenbes Auge auf bem feinen ruhn, und verlor vollends bie Fassung.

Du bift im Irrthum, stammelte er, zu Furius gewandt. Erinna ift nicht mehr meine Braut. Es war — es war etwas, was nicht mehr ift.

Was nicht mehr ift! wiederholte Furius. Was nicht mehr ist! — Er riß die Augen auf und betrachtete Mpytilos mit einem seltsam triumphirenden Tächen. Nun, so nehm' ich dich beim Wort, Narcist! seize et hinzu. Du trittst mir Erinna ab — du tritts sie mir ab! — Und damit sieß er sein Trinksorn auf die Tasel niederklirren.

Sempronia fuhr bei bem Geräufch zusammen. Myrtilos aber richtete sich mit einer hastigen Bewegung auf, als musse er bem Römer für bieses Bort an die Rehle fahren. Beim Zeus —! rief er in ploplicher Empörung aus. Du — bu —

Sachte, sachte! fiel ihm Ariston ins Wort und winfte ihm mit einer gelassenen handbewegung zur Rube. Du hörst, daß ber Wein aus unserm Furius scherzt. Mein Lieb von ber Gichel, siehst bu, hat ihn begeistert.

Rufus und Mavius lachten.

Myrtilos faste fic und zwang fic gleichfalls zu einem verächtlichen Lächeln. Du wunfcheft zu icherzen, Furius, ich nicht! sagte er und wandte fich von bem halbtrunkenen ab. Gine flammende Röthe ftieg nachträglich in ihm auf und burchglutte feine zarte haut.

Wie schön er ist! murmelte ber ausgeregte Rusus ver sich bin, ben bieses Erröthen nur noch nehr entsüdte. Nun beim hercules! sagte er laut und richtete sich auf: wozu verlangt man auch, baß bieser Abonis lieben soll? Die Geschichte erzählt uns, baß die sie schoste Brau, die warmblütige und sehr hochgeborene Benus, ben Abonis liebte; aber sie erzählt uns nicht, baß die schose Frau Gegensiebe fand. Und so meine ich —

Das ift ein feltjamer Bergleich! unterbrach ibn Gempronia mit gereigtem Jächeln, indem fie ihren ichonen Kopf ftelz in die Sobe bob. Alfio du willt biejem jungen Menichen fagen, baß er viel zu reizend ift, um ber ichonften Frau jein herz zu identen?

Belde gafterung! marf Arifton behaglich ein. Ich fürchte, unfer Rufus beginnt wieber ju ichwarmen.

Das fagte ich nicht! rief Aufus im Eifer aus und jah sich mit hochrotisem Gesicht in ber ganzen Bersammlung um. Aber die Schönheit, weil sie göttlich ift, braucht nicht jede Berefrung zu erwibern, die ihr entgegengebracht wirt. Sie genügt sich felbst. Nur wo sie Jemand sindet, der sie ganz versteht —

Einen Rufus jum Beispiel! jagte Ariston lachend. Sempronia spielte mit gitternben Fingern an ihrem Kelch und lachte ebenfalls.

3ch banke ben Göttern, daß sie mir den Sinn für bas Schöne geichenft haben! erwiberte Rusus und nickte bem Myrtilos mit tomischer Begeisterung zu. Er nahm seinen gefüllten Becher in die hand und hob ihn in die hobe. Dem Schönsten aller Schonen! rief er aus und setzte ben Becher an die dicken Lippen.

Wirtlich —! sagte Sempronia unwillfurlich und ließ ihren eigenen Kelch zur Erbe fallen. Das goldne Gefäß fprang auf dem Boben auf, dann rollte es über die Marmorplatten hin. Myrtilos richtete sich erichrocken in die Höhe. Er starrte Sempronia an; ihre Sitra hinauf lief eine blaue Aber, die ihr einen außerst zornigen Ausbruck gab. Auf einmal wandte sie das Gesicht won ihm weg, wie wenn sein Anblick sie beleidigte, und fand haftig auf.

Führe mich hinaus! jagte fie zu einem Staven, ber hinter ihr ftand, mit fehr ichmacher Stimme. Ich weiß nicht, wie mir geschieht! — Ihre Lippen entfärbten fich, und sowie fich ber bienstfertige Furius neben ihr erhoben hatte, fant fie ihm in die Urme. Die Ginne ichienen fie ju verlaffen.

Alles stand auf und sprach und rief durcheinander. Indes nach einigen Augenblicken raffte sie sich wieder auf, entzog sich dem Furtus mit einem dankenden Blick und wankte, auf ihren Skaven und den Mundichenk gestützt, hinaus. Auf Wiedersehen! winkte sie schwach zuruck; sie schien am Körper zu zittern. Rusus, noch seinen gefüllten Becher in der Hand, farrte ihr mit offenem Munde nach, bis sie in einer Seitentsur verschwand.

## IV.

Am nächften Worgen saß Myrtilos in Aristons Werkstatt auf bem Dreifuß, ben Meister erwartent, maßtend
er bas begonnene Modell betrachtete. Er suchte sich voraustellen, wie ichon, wie bewunderungswürdig ber AbonisMyrtilos aus diesem haufen Thon hervortreten werde;
empfand endlich, da Ariston nicht kam, ein Gefühl von
Langeweile, und machte sich selber daran, aus daliegendem
seuchten Thou ein Gefäh-Drnament, doch ohne hingefung, zu kneten. Nach einer langen Stunde erschien
zuleht einer von den hausistlaven und meldete dem überraschen Myrtilos, daß sein herr in aller Frühe Basa
in einem geschlossenen Reisewagen verlassen habe. Bugleich überreichte er einen Erief, der sorgsättig versieget
war, und der ihm beim Abschiede is übergeben worden.

Darauf verschwand er wieber und ließ ben Jungling allein.

Myrtilos fah ben Brief befrembet an, öffnete ihn und las.

Der verwunderte Myrtilos las den Brief von neuem, las ifin jum dritien Mal, und wußte noch immer nicht, was er benten follte. Was hatte Arifton so plößlich über Nacht davongetrieben? Wie kam es, das Sempronia ibn so auffallend an sich jog, sie, die er gestern so beleidigt geschen hatte? die bernach gar nicht mehr zu ihren Gästen zurüdgekehrt war? — Er las noch einmal die Stelle: "Es scheint, daß sie die liebt." Mit einem ungläubigen Lächeln sich tellte er den Kopf; dann überkam ibn plößlich eine zitternde Kreude. Es schmeichelte ihm so sehen, beise vornehme, verwöhnte Krau für sich eine frau beien, die feb ihm unmöglich sich, nicht

baran ju glauben. Er traumte sich ihr gegenüber und ließ ihre Angen bewundernd und versuhrerisch auf sich verweilen. Eine dumpfe Begierde machte in ihm auf. Endlich stedte er den Brief in den Bussen seines Obersteiteb und überließ sich der gläcklichen Unrube, die in seinem ersitzten But auf und nieder zog.

Ein riesiger, brauner Stlave in einer rothen Qunica offinete die Thur, verneigte sich mit asiatischem Gruß und erjuchte ibn in ichiechtem Römisch, ibm zu seiner herrin, der ober Sempronia, zu folgen. Auf die ftumme Brage, die in Myrtilos' erstauntem Gesichte lag, erwiberte der Auppabocier, er habe den Auftrag erhalten, ihn in einer Sanfte abzuholen: seiner Senste ubgliech ju seine Gerin wünsche ihn sogleich zu seiner Sanfte abzuholen: seine Serrin wünsche ihn sogleich zu sehn.

Myrtilos erwiberte in seiner Aufregung nichts. Inbem er den Triumph, der ihm durch die Brust suhr, zu unterdrücken juchte, machte er sich schweigend bereit und folgte dem Stlaven vor die Thür hinaus. Draußen erwartete ihn eine bedeckte Sänste und ein zweiter Stlave. Myrtilos stieg ein. Es währte kaum ein paar Minuten, dis sie den Thorweg zu Sempronia's Bissa erreicht und den Garten quer durchmessen hieren. Als sie niederseiten, hörte er das Meer in nächster Räse leise beraufrauschen und sah sied einer kleinen Säulenhalle gegenüber. Die Stlaven zeigten ihm eine Pforte und traten zurück. Myrtilos durchsychtit die Halle, öffinete rechts die Thür, und stand in einem mittelgroßen, dämmerigen Gemach und erblickte Sempronia. Die schöne Frau saß an einem offenen Kenster; bas Weer klaute herein und platischerte unmittelbar an die hinausgebaute selfige Zerrasse, auf der bieses Zimmer stand. Wie von dem marmornen Bensterrahmen eingesaßt, leuchtete die Ileine bergige Insel Vesis über das Weer herüber; dahinter das serne Sestland des neapolitanischen Golfs. Sempronia hatte neben sich ein ehrenes Gesäs mit Wasser stehn. In der hand bielt sie eine Angelrutge, deren Schon, In der hand bielt sie eine Angelrutge, deren Schon is der Dand hielt sie eine Angelrutge, deren Schon is sie der Jüngtling eintrat, zuchte sie die Angel in die Hoffen bei Angel in die Hoffen von die fieden sie der Angelsachen war leer. Aun bemerke sie, daß wyrtilos hinter ihr stand, und ließ die Schnur wieder zuräcksselle

Sie lächelte ihm qu, betrachtet ihn mit einem eigenthumlich prüfenden Blic von oben bie unten, und reichte ihm, da er näher trat, die Hand. Sei mir willkommen! lagte sie. Ich wollte dich bitten, von jest an diese hauß als das beinige anguiefin. Urissen wird dir gelagt haben, daß ich für die Zeit deiner Einsamkeit dir Alles, was mein ist, zur Berssgung stelle.

Ich weiß nicht, womit ich fo viel Gute verdiene! antwortete Myrtilos.

Was heißt auf dieser Welt "verdienen"? sagte sie mit reigender hetterkeit. Aur in der Unterwelt wird Tedem sein Berdienst, — wie uns wenigstens die Mythologen versichern. Ich bin nun einmal in der Laune, dich als meinen Freund zu behandeln! Sese dich mir gegenüber, Myrtilos. Laß uns die Angelruthe nun in Rube jegen; — und damit hängte sie sie eine Schlinge, die an dem Fensterrahmen niederhing. Wie gefällt es dir bei uns in Bajä? sette sie nachlässig hingu.

Myrtilos betrachtete eben ihren schönen, etwas bleichen hals und das meerfarbene Morgentleid, das ihn einfahte. Doppelt gut, schöne Sempronia, erwiberte er, da ich dich

bon bem geftrigen Unfall genefen febe.

36 banke dir fur beine Theilnahme! sagte sie und lächelte vor sich hin. Sie hatte sich gegen die Fensterwand gelehnt, spielte mit ihrer Salskette und ließ ihn ihre schonen Arme betrachten. Was bentst du von mit, Myrtilos? fragte sie auf einmal und sah ihn durchbringend an.

Bas ich von bir bente?

Bon mir, wie ich ba bin.

Mun — daß du jchön bift, sagte Myrtilos leichtfertig. Du icheinit Aristons sehr gelehriger Schüler zu sein! erwiderte sie mit einem kurzen Lachen. Danach fragte ich eigentlich nicht. Was du von meinem Leben und Treiben denkst; von meiner Art, zu sein.

Eine feltsame Frage! fagte er verwirrt.

Seltfam ober nicht! - Wofur haltft bu mich?

Mprifios fah ihr in die Augen und suchte nach einer Untwort. Die icon Frau blingelte ein wenig, wie fie ju thun pflegte, und zeigte ihm lachent ihre glangenben Zähne. Die allerstiebt bu schweigft! sagte fie. Laß bir etwas sagen, mein Freund: bu kennft mich nicht, und wirft mich niemals kennen. Glaube mir bas. Bas die Außenfeite betrifft, jo magst du benken, baß ich eine freie, ledige Bittme bin und zu viel Berftand hake, um mit Frauen im Frauengemach zu leben. Ich fann nicht sinben, baß die Manner schöner sind als wir, aber ich kann nicht umbin, sie unterhaltend zu finden.

Meinft bu! ermiderte er mit funftlicher Beiterkeit. Dann verftummte er.

Nun, nun, es icheint, du möchteft eine Ausnahme von der Regel fein! fuhr fie nach einer fleinen Paufe icherzend fort. Nicht so unterhaltend, aber ichoner! Errath' ich dich, Myrtilos? Nicht wahr, mein Freund, du bift in beinem Gergen sehr geneigt, dich für ichouer als alle Frauen zu halten?

Barum glaubst du das? stammelte er überrascht. Er meinte zu fühlen, daß fie mit ihm spielte.

Run, nun! jagte sie, stand auf und fuhr sich mit der sladen hand über die Stirn und bas lose aufgebundene Saar. Das Band löste sich wie von Ungefähr, und ihre seurgoldnen haare ergossen sich wie ein entfesselste Basserfall über ben Racken hinab. Myrtilos entsuhr ein unwülkurlicher Austuf ber Berwunderung. Sempronia stand halb von ihm abgewandt, er konnte die goldne Belle in ihrer vollen Schönsteit sließen jehn. Bas giebt's? fragte sie gleichguttig und wandte den Kopf zu ibm.

Sie fah die Berwirrung in feinen bezauberten Hugen, und ein flüchtiger Glang leuchtete in den ihren auf. Du

haft mir meine Frage noch nicht beantwortet! fagte fie mit einem leifen Buden ihrer Lippen. Gieb ba, welch ein iconer Bifch, fette fie auf einmal bingu, inbem fie durche Fenfter ins Meer hinunterfah. Gin blaulicher, am Ruden filbern glangenber Gifch ichwamm in ber Nabe bes Ungelhafens bin, ber noch im Baffer lag, und ichien fich ihm luftern ju nabern. Mit einer rafchen Bewegung griff Sempronia nach ber Angelruthe, gog fie aus ber Schlinge und rif fie in bie Bobe. Der Gefangene gappelte am haten. Go fangt man euch, ihr iconen Bifche! jagte fie mit feltsamem Lachen, fdwentte bie Angelichnur ins Bimmer herein und marf ihre Beute in ben Baffereimer. Barum nahmft bu bich nicht in Acht, mein Freund; da liegst du nun mir zu Füßen! — Sie fah auf ben Fisch herunter, und ein kurzer Blick aus ihrem Auge ftreifte Myrtilos. Dem Jungling überlief es fonberbar. Ploglich fuhlte er ein feltsames Gefühl, mit biefer ichonen Frau allein zu fein, ihren aufgelöften haaren und weißen Armen fo nabe. Ihre Reden verwirrten ihn, ein leifer Taumel faßte seine Sinne. Er war vorhin aufgeftanben, um fie ben Bifch fangen gu febn; nun fette er fich wieder bin.

Eb' ich bich entlaffen nuß, um mich anzukleiben, fing fie wieder an, indem sie nachlässig im Fenster stand, — willft du mir nicht noch ein wenig von bir erzählen? Du bift aus Vompesi, wie mir Ariston gesagt hat?

Gin halber Lesbier, ein halber Pompejaner! erwiderte er. Macht zusammen einen ganzen Mprtilos! sagte sie, indem sie scherzhaft an den Fingern rechnete. Und wer ist Erinna?

Er jah den plöglich forschenden Blick, der die Frage begleitete. Berzeih mir! antwortete er ein wenig verstört. Erlaß mir, davon zu reden.

Warum?

Du weißt, man lagt gerne bie Tobten ruhn. Und biese Erinna, nach ber bu fragst -

Ich verstehe; ihr feib fur einander todt. Gut, fo ichweigen wir von ihr! - Bft fie fcon?

Nicht fo icon wie du, ermiderte Myrtilos.

Nicht einmal? Daun ift fie zu beklagen, die arme Erinna! — Und boch haft bu fie geliebt?

3ch bitte bich -! ftammelte er.

Sempronia sah seine Beklommenheit, boch schien fie nichts zu bemerken. Sagtest du nicht gestern, daß sie beine Braut gewesen sei? fuhr sie harmlos fort. Dber war sie nur beine Braut, ohne daß du sie liebtest?

Gempronia -! fagte er verfinftert.

Bergeih! Ich verlete bich. Ich wollte nur fragen: weißt bu, mas Liebe ift?

Es icheint, baß ich vor einer Priefterin ber Gottermutter ftehe, die mir feierliche Fragen ftellt, um mich in die Mysterien einzuweihn.

Es tonnte fein! erwiderte fie mit einem ernfthaften gacheln. Sie fah ihm, jum erften Mal an diefem Mor-

gen, mit einem schmelzenden Blick in die Augen und wiederholte: Beift bu, mas Liebe ift?

Bollteft bu mich fie lehren? fragte er.

Myrtilos! fonnteft du bich einer fconen Frau, die bir gefallt, wie ein Stlave gu Fugen werfen?

Myrtilos steifte unwillfürlich die Kniee. Sch hab' es noch nie gethan, erwiberte er.

Könntest bu dir wehe thun, um einem Andern deine Kiebe ju zeigen? um sein Mitgefühl für dich aufzuregen?
— Sie nahm ein filbernes Messer, das hinter ihr auf einem Tischen lag, und hielt ihren linten Arm vor sich hin. Ein leichter Flor bedeckte ihn, sie siche bin gurud und stieß die Messerpiste in den entblößten Arm. Das rothe Blut quoll sogleich herver und lief über die weiße Saut und zum Zoden hinab. Um aller Götter villen —! rief Myrtilos aus.

Shr Manner rühmt euch eurer Tapferfeit! sagte Sempronia mit einem aufgeregt triumphirenden Lächeln; ader jo Manches thatet ihr nicht, was Frauen thun! Sieh biesen iconen Arm — wie er leiben muh, weil seine eitle herrin dir zu gefallen wunicht!

Myrtifos blidte auf das fließende Blut. Dann griff er in ber Bestürzung nach seinem Schweißtuch, tauchte es in das Gefäß, in bem der Fifch umberichwamm, und legte es auf die Bunde. Sein herz schlug heftig, von einer Freude, die er noch nie empfunden hatte. Als er Sempronia wieder anzubitden wagte, sah er ihre Augen mit fast siedernden Glanz auf sich geseftet. Sempronia! fagte er aufgeregt.

Genug bavon! unterbrach fie ibn mit einer leichten Sanbbewegung; ich wollte nichts, ale bir zeigen, mas eine Frau vermag! - Gie wijchte bas Blut ab und tauchte ben gangen Unterarm in bas Baffer. Die rothen Tropfen borten balb auf ju fliegen. Mortilos fab ibr ju und ftaunte, wie elfenbeinern bie icone Rundung ibres Urms aus bem feuchten Element hervorschimmerte. Bie fonnteft bu bir bas anthun, Gempronia! fagte er. Dhne ju antworten, jog fie ben Urm wieder hervor und fing an, mit ihrem eigenen Such ibn abzutrodnen. Alsbalb nahm er ibr bas Tuch aus ber Sand. Erlaube mir, baft ich bich bediene! - Gie ließ es ruhig gefchehn. Er bemubte fich, jeden Tropfen mit ber garteften Berührung wegguwifden. Enblich gudte fie ungebulbig gurudt: Es ift genug! - Mprtilos bielt ihren Urm noch in feiner beifen Sand, und von allerlei Gefühlen fortgeriffen, brudte er feine Lippen auf bie Bunbe.

Beim Hercules, du bift dreist! sagte sie und entzog sich ihm mit einer raichen Bewegung. So war es nicht gemeint! — Mit einem strafenden Blic auf den Mund, der biese Kühnseit gesat hatte, nahm sie ihm das Luch aus der hand und trat zurück. Siehst du, die Wunde sangt wieder zu sließen an! Du hast das Blut aus seiner Ruhe aufgescrett! — Sie schang sich das Tuch um den Urm, um das Blut zu stillen. In diesen Mugenblick erschien eine Dienerin in der Thur und öffnete die Lippen, wie um etwas zu melden. Ich tomme, ich

tomme! fagte Sempronia haftig und ging zur Thur. Auf Bieberfehen heute Abend, Mprtilos! 3ch erwarte bich! — Sie warf ihm noch einen Blid zu, ber voll Empfindung lächelte, und ichwebte hinaus.

Mprtilos ftand und fah ihr nach; enblich ging auch er. Seine Sinne maren noch außer gaffung. Die berworrenften Gefühle und Borftellungen begleiteten ibn, als er burch ben Cypreffengang jum Gartenthor ichwantte und auf bie Strafe trat. In feinen Abern mar feine Rube mehr. Dhne auf die hohe Sonne gu achten, ging er an ben Barten entlang bem hafen gu. Er fog begierig die frifchere Meerluft ein, ftarrte auf die blaue Bafferflache, nach bem ferne rauchenden Bejub binuber, und bachte bem wundersamen Schickfal nach, bas ihn aus feinem ftillen Pompeji in biefe Belt ber Aufregungen entführt hatte. Sempronia! seufzte er und sah nach ihrem Saufe gurud. Rechts und links muchjen die Billen auf weißen Dammen ins Meer hinaus. Luftichiffe und Bonbeln aller Art lagen angekettet in kleinen kunftlichen Buchten, ober bammerten unter Schubbachern hervor. Das Meer fchlief und fchien nur, indem es leife ans Ufer flatichte, im Eraum gu athmen. Der gange Golf lag wie ichlafenb ba. Rur ein paar glangende Gegel bewegten sich in der Ferne über die Fläche hin, und über ben Gaulen, die aus den Copreffen ber vornehmen Garten hervorleuchteten, ftieg hie und da ein leichter Rauch langfam in bie bohe. Myrtilos fah ihm nach und feufzie tief. Er freute fich, wie ftill und icon Alles mar, und

fuhlte fich in fonderbarer Schwermuth allein; in einem Befuhl, bas er feit Sahren nicht empfunben hatte.

Gin Schiffer, ber neben ibm in feiner angebundenen Sondel ichlief. hielt ibm bas Beficht gugekehrt; Myrtilos betrachtete ihn und ward auf einmal lebhaft an Erinna's Bruber erinnert. Erinna felber trat ihm wieber por Mugen; Die beiben Beichwifter glichen fich fo febr. Er fab fie in ber Salle ibres fleinen Saufes, in feinem Bimmer, an ber Stelle, wo fie jenen traurigen Abichieb von ihm genommen hatte. Die betrübten Mugen ichienen ihn anzublicken und ihre zierliche Geftalt über bem Baffer ju ichweben. Ploblich trat bann Gempronia neben fie, die icone uppige grau, beren weißen Urm er por einer Stunde gefüßt batte. Er fab wieber ihre haare niebermallen, ihr helles Blut fliegen und ihre Mugen bligen. Gine bumpfe Empfindung fagte ihm, bag fie nichts wolle, ale ihm feine Rube rauben. Er fühlte, wie fehr fie ihn icon barum gebracht hatte. Bon ber Sonne noch beißer aufgeregt, ging er bem Schatten und feiner Bohnung gu, und gelobte fich unterwege, biefe golbhaarige Girene nicht wiederzusehn. Bu Sanfe trieb er fich ruhelos umber, aus einem Zimmer ins andre, mit Richts und Allem beschäftigt. Endlich fam Die Stunde, ju ber ihn Sempronia ju fich beschieben hatte. Sein Belübbe war vergeffen, und wie ein Rifchen von Gifen, bem man ben Magnet entgegenhalt, fteuerte er ihrem Saufe gu.

Es verbrog ibn, bag er fie nicht allein fant. Rufus

und Mavius waren wieder ihre Tafelgafte, ein haglicher Zwerg in phantaftifcher Rleidung tauerte neben ihr auf einer Fußbant und bemuhte fich, die Befellichaft burch feine Narrenfpage gu unterhalten. Gempronia mar ein wenig blaß, aber ausgelaffen heiter. Gie trug bas Purpurfleid, in dem er fie zuerft gefehen hatte, und milesische Rosen im aufgebundenen haar. Es machte ihr großes Bergnugen, Rufus geiftreich und übermuthig gu necken; jede Abficht auf Myrtilos ichien fie aufgegeben zu haben. Nur von Zeit zu Zeit richtete sie an ihn ein unbedeutendes Bort. Der Jungling faß in ichwerer Beklemmung ba. Er fuchte fich lebhaft in bie Unterhaltung zu mischen. Buweilen warf ihm Rufus wieber einen seiner bewundernden Blicke zu; Mprtilos sah sie, aber heute zum ersten Mal ohne Freude darüber zu empfinben.

Bewundert mich, sagte Sempronia auf einmal, daß ich so frößlich sein kann, obwohl mein Kurius mich wieber verlassen hat! An diesem Nachmittag ist er abgereist, ohne zu sagen, wohin! — Sie betonte daß "mein", und blickte stüchtig zu Myrtilos himsber.

Wie ich hore, antwortete Rufus, weil er ein Feuerwert zu sehen wünscht: benn man sagt, ber Beinv droße mit einem Ausbruch. Die Brunnen bei Perculanum und Pompej sollen verliegen, und Kurids ift nicht ber Mann, so ein seltenes Schauspiel sich entgeben zu Caffen.

Mprtilos fuhr aufgeregt in die Sobe.

Nicht doch, warf Mavius ein. Beruhige dich, junger

Dompejaner! Der Bejub raucht noch harmlos fort, und die Erde ist ruhig. Ich fürchte, Freund Furius wird seine Neugier durch irgend ein anderes Abenteuer entichädigen mussen.

Erbbeben ober herzbeben! fagte Sempronia lachend. Mit einer plotitiom Bewegung beugte fie fic bann über ben Tijch, an bem fie faß — benn fie hatte fich nicht gelegt —, ftugte bie beiben Arme auf und sagte gu Musus.

Da du gestern jo beredt von der Schönheit sprachst, mein gelehrter Freund, — willst du mir nicht eine Frage beantworten?

Frage, ich antworte, erwiderte Rufus.

Schönheit! Bas ift Schönheit? Woran erkennen wir, welche die größere ist? Durch die Mathematik, Aufus, oder durch das Gefühl?

Nichts ohne bas Gefühl, entgegnete Rufus. Nichte ohne bas Gefühl.

Mävius nictte.

ni

ė

his

10)

飯

12

Ή

b

Ulfo wenn es zwijden zwei Geicopfen unentidieben ware, welches iconer ift, jo wurde ber Gieg bem zufallen, bem bas Gefuhl bes anbern fich gefangen giebt?

Beim Jupiter, allerdings! man follte es meinen! fagte Rufus und fah die schöne Fran etwas verwundert an. Wie kommt dir diese philosophische Frage?

Aus Laune! antwortete sie und lachte wieder. Gin paar junge Flotenblaser erschienen eben im hintergrunde bes Saals, lehnten sich gegen zwei Säulen und unter-

brachen das Gefprach durch eine außerft liebliche, fanfte Melobie. Sempronia bog fich in ihren Seffel gurud, und blidte mahrend bes Spiels Mprtilos faft beftanbig mit ruhigen Mugen an. Das Benehmen Diefer rathfelhaften Frau brachte ben Jüngling völlig außer Faffung. Die Rojen auf ihrem Kopf hatten sich verschoben, und indem er in biefe leuchtende Unordnung ftarrie, um ihren Augensternen auszuweichen, und sich von der schmeidelnben Mufit einwiegen ließ, fühlte er, wie fonberbar Alles in ihm fich auflöste. Er glaubte ben Ginn von Sempronia's Fragen zu verstehn und suchte fich mit ftolger Belaffenheit gegen fie gu maffnen; aber in einem traumhaften Buftand fcmolg feine lette Belaffenheit hinweg. Zulett folof er bie Augen. Als bie Musik endete und er bie langen Wimpern wieder aufhob, ftand Sempronia vor ihm und fah ihm mit einem reigend höhnischen Lächeln ins Gesicht. Woran benest bu, Abonis? fragte fie.

Un bas Richts, antwortete er.

The second state of the second state of the second second

An nichts? Richt einmal an bich jelbst? — Leb woft, mein Abonis; verzeih mir, daß ich dich fur heute verlasse. Doch du bleibst ja in der besten Gesellichaft, bie man dir wunichen tonnte. Auf Wiedersehen morgen, mein Freund! Schaf unterbessen bei Schaf eines Philosophen; gute Nacht.

Damit gab fie ihm die hand und ging. Er glaubte fie im Geben leise lachen ju horen; — bann war's ihm wieder, als habe er fich getäuscht. Roch wie im

rid,

ıίų

iid

Ŋ.

m

12

te

127

ú

1

Traum, nahm er haftigen, gerftreuten Abicbied von ben anbern Baften und ichlich nach Saufe. Balb hatte er fich auf feinem Lager gebettet, ichlief aber erft nach langen Stunden ein. Sempronia und Erinna ericbienen wiederholt in feinen Traumen; Gempronia traurig, Erinna lachend, - bis er aufwachte und fich mit tiefer Bangigfeit befann, bag es umgefehrt fei. Er wunschte Arifton mit Gehnfucht ju fich gurud. Um fruben Morgen ging er in beffen Werkstatt und riegelte fich ein, um fich in biefer funftlerifden guft wieber auf fich felbft Der Unblid bes angefangenen Abonis au befinnen. wollte ihm beute feine Freude machen. Er verjuchte gu arbeiten, ein icones Pruntgefaß gu geichnen und gu formen. Aber Gempronia ichien ihm bei ber Arbeit guaufehn und ihn in ihre weißen, icon mit Blut gefarbten Urme zu loden. Dann glaubte er wieber ihre fpottijche Stimme binter feinem Raden gu boren, und fein Gelbftgefühl fuhr wie beleidigt in bie Sobe.

So tam enblich bie Zeit heran, ju ihr ju gehn. Er fleibte fich an, und während er sich in einem filbernen Spiegel fah, gab er sich bas Wort, ihr gelassen und fibl ju begegnen, über ihre Eitelkeit zu triumphiren. Doch als er in bem großen Caulenhof erschien, tam ihm der Speisenmeister entgegen, um ihm zu seiner Neberraschung zu melben, daß Sempronia heut verhindert sei, ihn zu sehn. Ein leichtes Unwohlsein hatte sie an ihr Ihm zu sehn. Ein leichtes Unwohlsein hatte sie an ihr Ihm zu sehn. Ein keichtes ünwohlsein dute ne un beffen och während bes Effens auf einige Augenblice zu erscheinen.

Die Tafel war angerichtet; Mavius gejellte fich als zweiter Tifchgaft hingu, auch ber Zwerg erichien wieber. Mprtilos feufzte verftort, legte fich auf fein Riffen und bemuhte sich faft vergebens, feinen Berdruß zu verbergen. Die Unterhaltung warf fich wieder auf ben Bejub; Mavius legte in aller Umftanblichfeit bar, bag auch jest noch ein Ausbruch nicht zu erwarten sei, wenn auch Einige icon ein unterirdisches Braufen gehört haben wollten. Der gerftreute Mprtilos nickte, ohne recht gu hören, was der Andre iprach. Er jah Mävius' Glațe an und verglich fie in Gebanten mit bem flammenben haar, bas er über Gempronia's Schultern hatte binfliegen febn. Dagwischen horchte er auf ihren Schritt. Doch das gange Mahl ging vorüber, ohne daß bie Sausfrau erschien. Endlich trat wieder ein Diener auf die Schwelle, und melbete, feine Berrin leibe von neuem an Ropfweh und bedaure von Bergen, jo ungefellig zu fein. Gie laffe ihren Gaften die allerfreundlichfte Nacht wunichen.

Myrtitos erhob sich sogleich, rief nach seinem Stlaven und ließ Mövius mit den wieder auftretenden Flotenblagern allein. Es saste ihn eine Art von Jorn auf Sempronia. Er schiette den Stlaven heim, durchirrte die Stadt, die Hafengegend bis in die tiese Nacht, dann lag er schlaftos auf seinem Lager da. Die Seshnjucht sollterte ihn, Sempronia wiederzuselen, um sie durch seine Kätte, seinem Stofz zu bezwingen; ihr zu zeigen, daß sie ihn nicht unterwerfen könne. Der helle Tag erköfte ihn endlich von den verworrensten Phantassen. Er stand

胡

M.

112

ď.

\*

填

42

į

εt

4

4

auf, flüchtete sich ins Freie, stieg auf der staubbebeckten Canbitrasse zu einer Anhöhe aber bem hafen von Misenum empor. Die römische Kriegsssotze lag zu seinen Küpen; im fernen Duft glaubte er einen weißen Schimmer von Dompesi zu entbeden. Es siel ihm auf, daß der Bestud nicht rauchte. Nie hatte er ihn ohne seine Rauchwolte gesehn. Er erinnerte sich an Mädules gelehrte Erftärungen, und wie bedrochlich biese Angeichen sei. Dann blidte er nach Baja zurüt, das hinter ihm halb schifts an Dem brauchten fluth hingebreitet lag, adchte an Sempronia, und den Besud vergessend kehre er um, threr Billa zu.

Sempronia wandelte in ihrem Saufenhof zwischen Springbrunnen auf und ab, allein und, wie es chiefen, in Traumereien verloren. Als sie ihn erblidte, tam sie ihm mit ungewöhnlich sanfter Freude entgegen. Du siehst eine ganz Geneiene, sagte sie und drückte seine hand. Alle diese ungesunden Geister, Myrtilos, verweilen nicht sange in meiner Räckel. Und ist es gut, sehte sein mich tange in meiner Räckeln hinzu, wenn wir nicht sange ins Krankenzimmer verbannt werden; denn nichts ift so leicht, als die Abwesenden zu vergessen.

Sie jah ihn an, als wolle fie die Antwort von feinen Angen ablefen. Bie kann Sempronia glauben, daß man fie vergißt? erwiderte Myrtilos.

So haft bu an mich gebacht, mein Freund? haft bu mich vermißt?

Bie unhöflich mußte ich fein, bir bas Wegentheil gu

versichern! fagte Myrtilos fuhl, indem er fich ploglich wieder auf feine Rolle befann.

Sempronia schug sich leise in die hand und wandte sich auf die Seite. Rach einem kurgen Berstummen sah sie ihn wieder an, faste ihn beim Arm und zog ihn durch den Spelsesaal und einige andere Raume dem hinteren Garten zu. Komm, sagte sie, las und eine Beile zu jenen Cupressen gehn! Es sind die altesten Baume bieser Begend; mehrere berühmte Mamer in der Unterwelt streiten sich um die Epre, sie gepflanzt zu haben. Lassen wir und, den Schaften wir sie ftreiten, und begnügen wir und, den Schatten dieser ihonen Riesen zu genießen.

Gie fagte bas mit einer weichen, ichmelgenben, harmlofen Beiterfeit, Die ihrer etwas icharfen Stimme fonft nicht eigen war, und trat, indem fie weiterplauderte, in ben Garten hinaus. Gine machtige Cypreffengruppe ragte in geringer Entfernung auf, wie eine Befellichaft lebendiger Dbelisten, beren fammetgrune Bipfel fich im Mittagewinde bewegten. In ihrer Mitte lag ein fleiner Beiher, ober vielmehr ein in Marmor eingefaßtes Bafferbecken von ungewöhnlicher Größe und Liefe, in bem nur Bolb- und Gilberfifche gu ichwimmen ichienen. Einige Pfauen wandelten in ber Rabe umber. Gempronia loctte einen von ihnen heran, und als nun das Bahme Thier, offenbar auf irgend einen Lederbiffen wartend, neben ihr ftand, ichien fie in ihrer ftolgen Ueppigfeit bie Gottin Juno mit ihrem Bogel gu fein. Bie findeft bu une Beibe? jagte fie lachelnb.

崩

ife

ip

sik

Ø

'n

y

Ich febe ein gefährliches Symbol an beiner Seite, antwortete er troden. Du weißt, was man ben Pfauen nachfagt.

Den Pfauen und den Frauen! erwiderte sie und war bie Einem verächtlich auf. Mit einer kalten handbewegung schenchte sie ploblich den Psau von sich hinweg und trat an den Weiser. Heir ist Schatten, sagte sie. Komm, und laß uns zugleich die kuble Wasserluft trinken.

Sie stand in ihrem froftnesarbenen Aleid, einen weisen Schlier über bem leuchtenden Haar, in der Schattendammerung da, und Myrtilos konnte nicht umbin, sie zu betrachten. Er hatte sie noch nicht jo schöngesch, wie in dieser Stunde aus den großen dumften Augen. Ihre der Bunde aus den großen dumften Mugen. Ihre weise haut siehen noch weißer als sons, micht natürlich, aber versührerlich. Die Gestalt, von den sichatten Lüchbalen getragen, hob sich der jeder Bewegung aus dem leichten Gewand hervor. Sempronia trug heute weige Schmuck; aber die freie Luft im Grünen schien sie su beleben. Myrtilos stieg das heiße Blut in die Augen; er wußte nicht mehr, wie er sich bieser Frau erwehren sollte.

Wollen wir die Fischlein futtern? sagte sie und griff in ein Körbchen, das auf dem marmornen Rand des Bectens stand und noch\_halb mit Brodkrumen gefüllt war. Sie gab ihm von den Krumen in die hand und warf felber eine nach ber anbern ins Baffer. Balb hatte fich eine Schaar ber hurtigen schwimmenben Geschöpfe unter ihnen zefammelt und haschte nach bem Jutter. Sempronia sah ihnen zu, wie sie sich mit ben bummen kleinen Mäulern bie Beute gegenseitig wegzuschnappen suchten, und lachte.

Wie man euch fangen konnte, wenn man wollte! fagte fie vor fich bin.

Auf einmal hielt sie mit dem hinstreuen des Kutters ein, nahm Myrtilos die letzten Krumen aus der hand und blidte stumm hinunter. Der Basserpiegel, von den unruhigen Kischen getrübt, glättete sich wieder, und das Bild der beiden Menichen, die da oben neben einander standen, erichien auf der Rläche. Sieh uns an, Myrtilos! sagte sie, noch in heiterem Ton. Ein großer Spiegel für große eitle Kinder; — ein ganges Duhend Narcisse könnte sich dier bewundern.

Das Wort "Nareiffe" rief Myrtilos aus feinen begehrlichen Gebanken zu fich felbst gerudt. Er starte gleichfalls hinab und sah überrascht ibr gemeinjames Spiegelbitd. Eine schöne lächelnde Frau und ein schönerensthigter Süngling blidten ibm, mit noch leise schwarzeichen Umrissen, entgegen. D Zeus — I sagte er mit selbstgefälliger Berwunderung.

Bie schon so ein Menschenpaar fein kann! scherzte fie aufgeregt.

Das Baffer warb völlig ftill, und Myrtilos fah, wie feine braunen Ringeln, vom leifen Luftzug bewegt,

jeine Stirn umfpielten. Es fiel ihm ein, wie jener Bilbhauer in herculanum ihm fo oft bewundernd ertfart, daß er das plastifcheste haar der Welt habe. Ruhig wie eine Bilbfaule stand er da und betrachtete diese plastiichen Locken.

Sempronia ward ernft. Sie bemerfte, wie er in fich versant, und big fich auf die Lippe. Benus und Abonis! murmelte fie ploglich in Gebanten.

Bas jagteft bu? fragte er gerftreut.

Richts! antwortete fie.

Nach einer Beile juchte fie wieber zu lächeln. Wenn ich wirklich jo ba unten lage, Mprilios, wie bu mich flebit, - wurdeft bu mir nachspringen, um mich beraufzuhelen?

Sch ichwimme wie Leander! antwortete er und betrachtete fein Bilb.

Sie fah es, und mit einer zornigen Bewegung warf fie auf einmal alle Brobtrumen in ihrer hand hinunter. Das Baffer fuhr in verwirrten Kreisen auseinander und die beiden Gestalten verichwanden. Myrtilos fah zu Sempronia auf. Es überraichte ihn ein wenig, wie ihre siebernden Augen sunstellen, als ob sie ihn niederfligen wollten. Warum thatest du das? fragte er gedantenlos erstaunt.

3ch weiß es nicht! antwortete fie.

Er kehrte fein Gesicht wieder dem Baffer zu, das fich zu beruhigen anfing. Sempronia's Antlit da unten hatte einen bojen, gefährlichen Ausbruck angenommen; doch er bemerkte es nicht, weil er nur auf sein eigenes iah. Wie mit magiicher Gewalt zog es ihn biesem ichonen Anblick zu. Er berauschte sich wieder in dem Gefühl seines Selbst, er schien Sempronia völlig zu vergessen.

Nein, bei der Juno —! jagte sie auf einmal halblaut vor sich bin. Sie schüttelte bestig ihre haare. Dann fragte sie spöttisch: Was giebt es da unten gu jehen, Myrtilos?

Bie? fragte er gerftreut gurud.

. 0

Bie? — Sie sprach ihm biese "Wie" nach und sah vor Anfregung zitternd in ble stille Flut. Bist du mit deinen Untersuchungen bald zu Ende, Myrtilos? — Wollen wir gehn?

Myrtilos antwortete nicht. Er hatte gehört, aber nicht verstanden, was sie sagte; träumerisch starrte er den Jüngling da unten an. Die schöne Frau versor ihre lebte Fassung. Auf ihrer Stirn erschien wieder die bläuliche Aber; ein leidenschaftlicher, fast irrer Blick suhr unter den Wimpern hervor. Plöhlich hob sie derme und sprang ins Basser hinab.

Deilige Götter! rief Mprtilos aus. Er jah erichrocken, wie ihre Gestalt hinunterjank und die Glut über ihrem Kopf zusammenichtig. Im nächsten Augenblick sprang er ihr nach. Das Beden war so tief, daß seine Kuße beim Niedergehn faum den Boden berührten. Als er dann wieder in die hobe kam, hatte er schon ihren rechten Arm gefaht, umichlang sie und schwamm ИII

ď

1

mit ihr einer fleinen Marmortreppe gu, die vom Rand binabführte. Gempronia! fagte er, fich bas Baffer von ben Lippen blafent, und blidte fie aufgeregt von ber Seite an. Bie geichah bas, Gempronia? - Gie erwiderte nichts, fonbern ichloft bie Mugen. Ihr Saar mar im Waffer wieber losgegangen, und bie langen goldnen gaben ichwammen ihr nach. Gempronia! wieberbolte er gartlich, als er bie Treppe erreicht hatte; ließ fie auf bie unterfte Stufe treten, ftellte fich neben fie und bielt fie fefter im Urm. Es überichauerte ibn ploglich bas Bewußtfein, bag er biefe Frau umichlungen balte. Alle feine Ginne maren wieber entflammt. 3br naffes Bewand legte fich eng an bie iconen Blieber, er fühlte fie, und fab, mas er fühlte. Das Baffer war nicht falt; nur eine gelinde Ruble flog ihm über bie Saut. Cempronia! fagte er gum britten Mal und brudte fie verwegen an feine Bruft.

Laß mich hinauf! erwiberte fie raich. Nur ein kurzer feuriger Blid flog ism ju, ibn far ihre Rettung zu besohnen. Sie entzog sich ihm und stieg die Treppe hinauf. Seine Augen folgten der verführerischen Gestalt, bis sie oben war. Dann trat sie vom Rand zurück und lehnte sich, wie von einer Schwäche angefallen, gegen die nächste Sppresse. Sempronia! sagte er und eilte ihr nach; soll ich die die Staven berbeitusten?

Ich banke bir! gab fie janft zur Antwort. Dort kommt ichon Semand, bort vom Garten her. Ich banke bir, Mprtilos.

Wie tonnte bas nur geschehn? Bober fielft bu auf einmal -?

Ich glitt aus und fiel. Romm, laß uns nach Saufe gebn! — Sie schenkte ihm noch einen warmen Blick, bann wintte sie ihm, daß er sie führen solle. Inzwischen eilten schon bie Staven herbei, die das feuchte Rieib ihrer herrin hatten glänzen sehn. Sempronia lehnte sich auf Myrtilos' Schulter und ging langsan dem Hauf gu, indes sie den feuchte und ging langsan dem Hauf gu, indes sie den jehren befahl, ihren Gast in ein besonderes Gemach zu führen und ihm aus Aristons Saus einen aubern Anzug zu holen. Es geht mir gut! lagte seu Myrtilos zärtliche Frage, wie sie sich befinde. Auf Wiederschu in trodnen Rieidern! sehte sie hingu, als sie den Gartensaal erreicht hatte, und drückte ihm die hand. Sie trat in eine Seitenthür und verschwand in ibre Vemächer.

Mprtilos ging binter bem Sflaven ber, ber ihn in ein zierliches Frembengimmer führte; ließ fich entsteiten und flierte vor fich bin. Sein Blut war in ber ungeftunften Ballung: Die feunder Gestalt ber Semprenia staub ibm ver Angen. Der Diener rieb ihn mit feinen buitenben Tüdern; bann fam ein anderer, ber ihm Gewänder und Sanbalen brachte. Er kleibete sich an und wartete nugedubig, bis Semprenia ibn werde rufen laffen. Seine Glieber füblten sich neu erwärmt und belebt; ein leibenichaftliches Berlangen zog ibn in ihre Arme, an ibre Livren. Entlich erschien ein Knabe, ber ibn einlub. 3u ber herrin zu kommen. Durch einen

langen Gang in ein halbbunkles Zimmer geleitet, folgte er einer Stimme, die ihn weiterrief, und sah sich im nächsten Raum mit Sempronia allein.

Sie lag auf einem Rubebett, in eine purpurne Dede eingehult, bas haar noch in seiner nereidenhaft wallenben Auftsigung. Ich begrupe meinen Retter! sagte fie, ihm freundlich mit ber hand entgegenwinkend. Dann bat sie ihn burch eine Geberbe, auf bem Gessel neben ihr Plat zu nehmen. Die bezaubernbste heiterkeit lag auf ihren Itgen.

Sempronia! jagte er und blieb neben dem Seffel stehn. Sin Flor legte fich ihm über die Augen; er hielt es so nicht mehr aus. Sempronia! Wenn du beinen Retter belohnen wolltest.

Womit? fragte fie.

30

ii

Ń

Er hielt einen Augenblid inne.

Bas willst du von mir, Mprtilos? setzte sie ruhig hinzu.

Dich felbft, antwortete er.

Das ift viel verlangt! fagte fie, ohne einen Zug in ihrem Geficht zu verandern. Du weißt: Ich gegen Ich! Wer nehmen will, muß auch geben.

Iche bich, Gempronia! erwiderte er mit fichtbar gitternben Lippen.

Es war ihr unmöglich, bei biefem Befenntnig ein flüchtiges Aufleuchten bes Triumphs zu unterbruden. Doch sie faste sich schmell. Indem sie ihn wieber ruhig ansah, als ware nichts geschehn, fragte sie: Womit willst du mir beweisen, Mprtilos, daß dem so ist?

Wie anders beweisen ? sagte er verwirrt. Auf beinen Lippen, in beinen Armen lag mich bir's beweisen.

Gemach! gemach! siel sie ein, da er ihr seine zitternben Arme schon entgegenstreckte. So schnell erhört man die Liebe nicht. Auf beinen Anieen mußt du mich um Erhörung bitten.

D Sempronia! sagte er und warf sich aufgelost vor ihr auf die Kniee.

Sieh ba, fieh ba! Abonis kniet vor ber Benus! sagte fie mit einem unheimlich zufriedenen Lächeln. Sab' ich bich so weit? Beugst bu bich vor mir, "ichonster aller Schönen?"

Lag mich an beine Lippen! flufterte er, noch befinnungeloe, ohne auf ihre Worte zu hören. Lag mich nicht zu beinen Rugen sterben.

Sterben nicht — aber ein wenig sich winden! erwiderte sie mit übermitibigem Lachen und richtete sich auf. Wer hat nun gesiegt, eitler Myrtilos? — Wogu kniest wun noch Was bentst bu, daß nun noch geschehen wird, da ich erreicht habe, was ich wollte?

Deilige Götter! rief er ploglich erwachend aus. Er iprang wieber auf. Seine fiarren, entjehten Augen ichienen Sempronia einen Augenblid zu erichreden. Burud! jagte fie und wehrte ibn unwillturlich ab. Begreifi bu nun, mein Freund, wer du bift? Ein Narciß, ein thörichter Narciß, ber biese Frau sich unterwerfen wollte

und feine Meisterin fand! — Du großes Kind! Wer ber Schönste fein will, muß auch ber Klügste sein. Du bachtest dich mir so gradeswegs in die Arme zu fturzen, mich durch beine huldvolle Liebe zu beglücken; sieh, sieh, wie ich dich auslache!

D Beus! ftammelte er.

Armer Narr! Du tamft an Eine, die noch mehr auf fich halt, als bu. Sch hatte ein Gelübbe zur Juno gethan, mein Freund, dich mir zu Kußen zu legen, dir zu eigen, was für ein gebrechticher Narr du bift. Siehft du, mein Gelübbe ist eingelöst, — ich bin zufrieden!

Sie hatte sich von ihrem Ruhebett völlig erhoben, hielt sich bie Dede um die Schultern fest, da sie herabsallen wollte, und trat an die nächste Ihr zuruch. Myrtilos stand völlig vernichtet, wie zu Setein und Eis erfroren da. Es trat ihm nicht ein einziges Wort auf die Lippen. Uedrigens bleiben wir Freunde, wie ich bente! seite Sempronia, als sie schon auf der Schwelle stand, noch mit vornehmem Lächeln hinzu. Du wirst mir zu jeder Stunde, wie lieber, willsommen sein, Myrtilos. Jur Mablzeit erwart ich die, Kuf Wiederschn!

\* Damit ging fie in ber haltung einer Raiferin hinaus und ließ ben verftörtesten aller Menschen allein.

## v.

Mprtilos tam eine Stunde fpater nach Saufe; mit etwas verwildertem haar und blaffen Lippen. Er fragte

den Thurfteber, ob Arifton icon von fich habe horen laffen; nidte gebankenlos auf beffen verneinenbe Antwort, und jog fich bann, wie gewöhnlich, in bie Wertftatt gurud. Geine lange verhaltenen Empfindungen - benn nach jenem Abschied von Sempronia war er durch bie Straßen der Stadt umhergerannt — brachen nun in der Einsamkeit hervor, und vor Buth und Scham fing er zu weinen an. Er fah fich fo gränzenlos erniedrigt, daß ihm jedes Gefühl des Widerstands versagte. Sein ganzes Selbst schien ihm vernichtet zu fein. Sempronia's Seele fah er nun in ihrer gangen nacten Gitelfeit, bis gur Unmenschlichkeit vergerrt; ein Sag erbitterte ihn, ber auf sein eigenes eitles Ich gurudfiel. Die traurigfte Gelbstwerachtung brudte ihn ju Boben. In feiner jugenb. lich maglofen heftigkeit warf er fich auf bie Erbe, zerrte an feinem haar, um in irgend einer fichtbaren Beife gegen sich zu wüthen. Das Leben war ihm verleibet, jedes Berlangen in ihm ausgelöscht. Er empfand nichts mehr als ben Bunich, fich bor ben Menichen auf immer au verbergen.

Lange Stunden mochte er so gelegen haben, als ein Geräusch in der Borhalle ihn in die verabscheute Wirtlichkeit zuruckrief. Arfison's lebhafte, helle Stimme rief einen der Stlaven an und fragte, ob Myrtilos daßeim sein. Der Stlave schien die Brage zu verneinen. Myrtilos sprang auf, da er die Unfähigkeit fühlte, sich seinem Breund in dieser Berfassung zu zeigen. Gen sah er sich um, wohin er süchsten tonne, um nicht bemerkt zu wer-

ben, als noch eine britte Stimme fich hören ließ, die er gleichfalls erkannte. Es war Furius, der von draußen einzutreten schien. Gut, daß du kommst! sagte Ariston und ging mit sautem Schritt auf die Thar der Werfstatt zu. Darüber gerieth Myrtilos vollends außer sich. Er trat zuräck, und duckte sich im Winkel hinter einen roh behauenen Marmorblock, den Ariston für die Statue bes Nomis hatte kommen lassen.

Die beiben Manner traten mit einander ein. Dn hattest nach mir geschicht, sagte Furins und blieb nah an der Schwelle stehn. Du fiehft, ich habe mir nicht einmal bie Beit genommen, die Reissleifeiter zu wechseln.

Sch danke dir, sagte Ariston kalt. Um es kurg zu machen, Furius: ich hatte mir erlauben wollen, dich zu fragen, was du in Pompeji beabsichtigst.

Wie ?

Bas bu mit ber fleinen Erinna vorhaft; warum bu ihr bie Ehre erweiseft, ihr icon zum zweiten Male nachzustellen.

Eine hochft treuberzige Frage! fagte Burius mit turgem Lachen. Ift bir bas auf einmal so rathselfhaft? Die sommt es bir überhaupt, mich wegen bieser kleinen Pompejamerin zur Rebe zu stellen?

Weil sie mir zu gut icheint, um dir als Eintagssliege zu dienen, die einmal genossen wird und dann ftirbt. Weil ich sie beschütze.

Sieh da! Arifton als Tugendwächter! — Mein Freund, willft du beinen Spott mit mir treiben? Du hast die

Sute, Erinna gegen mich ju beschütgen, mabrent ich bemertt zu haben glaube, bag bu selbst ihrer fleinen Freundin —

Sch bitte dich, verwechsle die Fälle nicht! unterbrach ibn Ariston haftig. Sch bin nicht nach Pompesi gesabren, um ein Abenteuer zu suchen, sondern um eine ernste Derzensangelegenheit auszumachen. Warum sacht du so spöttlich auf? Weil ich die das sage? Es geschiebt auch nur zur Selbsbeertheibigung; sonst wüste ich nicht, wie wir einfallen sollte, in biesem Augenblid davon zu reden. Du weißt, ich din, Plebejeern und hatte mich nicht zu gut, mir eine Plebejerin zum Neib zu nehmen. Du, als Patricier, dentst vernehmer. Und darum erstuck ich dich, Burius, von dieser kleinen Erinna abzulassen

Wirflich!

Birtlich, Furins. Es scheint, bag bu sonberbare Mittel anwendest, um sie dir zu gewinnen. Sch hatte leiber feine Zeit, um noch den Ausgang einer wundersamen Comobie abzuwarten, von der man mir erzählte — ...

Myrtilos stand athemlos, halb gebeugt, hinter seinem Blod und mußte seine Aufregung kaum noch zu zähmen. Er hörte Turtus wieder mit einer kunstlichen heiterkeit auflachen, die ihm alles Blut an die Schläfen trieß. Du also warst der gute Kreund, rief der Römer aus, dem ich biesen ungeahnten Ausgang verdankte! der die Kleine warnte, sodaß statt ihrer ein hisköpfiger Narr

von Bruber erichien! Run fo muß ich bir sagen, guter Freund, baß ich auch auf dich die Berantwortung schiebe, wenn biefem Narren sein Einfall ichlecht bekommen ift. Daß sie ich bei bir bebanken mögen —

Bas ift dem Bruder geichehn? unterbrach ibn Arifton. 3ch wünfche mich bier nicht verforen zu lassen, antwortete Burius hochmuthig. Alles was ich der noch zu jagen habe, ift, daß ich bein Benehmen erstaunlich freundschaftlich sinde.

Bie es bir beliebt! Ich erflare bir, Furius, bag ich fortfahren werbe, biefes Madchen gegen jeben Berführer gu beichuben.

Und ich erklare bir, erwiderte Furius, daß ich fortfahren werde, sie jedem Tugendwächter zum Tros -

Er fprach nicht aus; benn ber vor Jorn verwilberte Myrtilos fprang aus feinem Versted hervor und trat mit glüßenben Angen und erhobenen Käusten vor ihn hin. Das wirst du nicht! rief der Jüngling leidenschaftlich aus. Das wirst du nicht, oder ich erwürge dich auf der Stelle! — Er war außer sich einer plössichen Bewegung suhr er den Klaß gewordenen Römer an die Bruft und griff nach seiner Rehse.

Beim hercules — bift bu wahnsinnig? fagte Furius mit halb erstidter Stimme. Billft bu fo gut fein, beine plebeisichen Sande von meinem Salje zu laffen?

Der überraschte Ariston faßte Myrtilos am Arm und zog ihn zurud. Billft bu ihn ermorden? fragte er haftig. Menich, wie fommst du hierher? Er joll nie wieder einen Finger nach ihr ausitreden, rief Myrtilos, ober mit biefen plebejifchen Sanben will ich ihn gerreigen!

Furius blidte ihm mit sichtbarer Besorgnis ins Gesicht. Bas hab' id mit bir zu ichaffen, junger Mann?
sagte er, indem er sich zu fassen judbe, und zupfte seine
Toga wieder zurecht. Du hast auf diese Madchen verzichtet, und willt noch Andern verwehren, die hand nach ihr auszustreden?

Sebem, ber fie mit unreinen Sanden beruhren will! rief Myrtilos, noch an allen Gliedern gitternt, aus.

Surius ladelte höhnisch. Sunger Cato! jagte er und blidte vornehm auf ben Jungling herunter; untericeibest bu bie hante jo genau? Wer war es benn, ber heute Mittag vor einer iconen Brau auf ben Unieen lag und sie um jeben Preis erobern wollte? Bist bu ber Mann bazu, mir Tugend zu predigen?

Myrtilos ließ feine Urme niederfinfen und erglufte bis an bie Stirnloden. Er erwiderte feine Gilbe.

3ch hatte joeben das Vergnügen, mein Freund, Sempronia zu iehn! nahm Aurius mit volltommener Ueberlegenheit wieder das Wort. Sch fomme grade von ihr. Es thut mit Leid, das ich von beiner Belehrung feinen Gebrauch machen tann, jo viel Nachdruck du ihr auch zu geben juchteft. Ein ander Mal bestimte dich ein wenig, junger Mann, ed' du dir berausnimmst, mit den Fäusten Sitte lebren zu wollen.

Mprtilos ftand ftill und ließ ben Romer, ber feine

Toga stolz über die Schulter warf, sich ruhig entfetnen. Das Beuer in seinen Augen war wieder wie ausgelöscht. Er hielt den Ropf etwas gesenkt und athmete schwer.

ča.

ni

66

u!

'n

MP.

3

11

Arifton betrachtete ibn ftumm. Dann that er einige langsame Schritte auf und ab. Rach einer Weile blieb er neben ber fleinen Abonisfigur ftebn und fah fie gebankenvoll an. Myrtilos rührte fich noch nicht. Run, mein Freund? sagte Arifton endlich leichifbin. Diese grausame Sempronia hat bich liegen laffen?

Ich bitte bich, erwiderte Myrtilos, ohne aufzusehn, — frage mich nicht danach.

Wie bu wunicheft, sagte Arifton rubig. Krantt es bich, so ichweigen wir davon. Rur wenn es bein Gerz erleichtern könnte, sich gegen einen Freund auszuschütten, ber bie Belt ein wenig zu kennen glaubt, — nur dann bitt' ich bich, mir meinen Antheil an deinem Schickfal zu gönnen.

Du bift allgu freundlich! murmelte Myrtilos.

3ch habe bich lieb, das ift Alles! erwiderte ber Bilbhauer und legte fein Obergewand auf den Tich, um fich's behaglich zu machen. 3ch glaube, Lieber, du fannteft Gempronia nicht.

Mprtilos ichuttelte beftig feine Loden. Rein, ich tannte fie nicht, fagte er mit gebrudter Stimme.

Er bermied es noch immer, Ariston anzuiesn; aber er er bete sich auf einen Sessen, der hinter ihm stand, und bewegte die Lippen, ohne baß er sich schon entichließen konnte, zu reden. Ariston bemerkte es, hielt sich aber still. 3ch fann es dir ergaflen, murmelte Mprtilos nach einer Beile. Indem er auf ben Molaitboden niedersaß und Ariston hinter ihm sich gegen den Tisch lehnte, sing er an, zu beichten. Er berichtete, wiewohl etwas burcheinander, Alles, von seiner ersten Empfindung für Sempronia bis zu ber unbarmherzigen, schmachvollen Entäuschung. Du weißt nun Alles! sagte er endlich und fland mit glüsenden Bangen und aut und tief athmend auf. 3ch wollte dir nichts verbergen. Es ist aus mit mir; ich fann nicht mehr leben, Ariston!

Run, nun! sagte ber Bildhauer mit einem gutmutisigen Lächeln, das ber Süngling nicht sah: darüber laß die Varze sich woch ein wenig besinnen! — Er hatte bie ganze mühlame Beichte ichweigend angesort, uur dann und wann, wenn sie ins Stoden gerieth, durch eine gelassen ben Lisch, nur daß er in seiner lebhaften Art zuweilen die Arme bewegte. Das ist freilich ein Ausgang, wie man ihn nicht wünscht! seiter unch einer leinen Gedankenpause sinzu. Es scheint, lieber Myrtilos, daß du einen gewissen Damon noch nicht fanntest.

Belden Damon? fragte Myritios und fah auf. Er stedt in Sempronia — und umschwebt und alle. Bei dem Einen dringt er in die Schale, beim Andern dis in den Kern. Die Philosophen, Myritios, kennen keinen größeren Gegenjah als Liebe und Haß; und doch ist ein anderer mindestens ebenso groß: Liebe und Citelkeit.

Myrtilos ichlug überrascht die Augen nieder, und wieder lief es wie Feuer über feine Wangen.

tuá

crist

in

nô:

:00

验

m

(2)

nì

4

3d fenne Gempronia lange! fuhr ber Bilbhauer ruhig fort. Wir haben einander auch einmal zu lieben geglaubt. Aber fie liebte meine Schmeicheleien und ich ihre Empfanglichfeit bafur; unfre unfterblichen Geelen waren nicht betbeiligt. Alls ich endlich merfte, bag jener Damon fie baran verhinderte, ju lieben, jo gog ich mich aus biefem Wellenichlag ber Leibenichaft auf bas fefte Land ber guten Freundichaft gurud, auf bem wir uns beut noch befinden. Es ging nicht ohne einige Narben ab; aber fie ichmergen nicht mehr. Mein guter Freund, binter jo einer iconen, weifen Stirnhaut liegen mehr Rathiel bei einander, ale ein neunzehnjähriger Sungling in brei Tagen errathen fann! 3d batte gleichfalls bas Schidfal, mich lauger, ale gut mar, in ber iconen Gempronia ju irren. 216 ich fie fennen lernte, mar fie noch in ihrer erften Jugend; ihre Saut fo frijd wie Morgenthau, ihr Beift voll Gragie. Ich bachte, es muffe eine Frau aus ihr werben, wie bas alte Rom noch feine gefeben hatte. Aber ber Damon! - Der Damon ber Gitelfeit jette fich ihr in ben Rern. Ihre einfaltigen Eltern hatten ihn von fruh auf gehatichelt, alle ihre Freunde trugen ihm Butter gu. Er gedieh und muche und behnte fich aus, bis er fo groß mar, wie Gempronia felbft. Alle andern Leidenschaften in ihr, gute und boje, murben von biefem einen Damon aufgesogen. Man fah bem gu, Mprtilos, wie einer machjenden Rrantheit, und fonnte



es nicht andern! 3hr Wit, ihr Geist, ihre Seelenstarte, ibr Beuer, Alles ward jum Werkzeug bieses einen herrn. Für einen kleinen Triumph ihrer Eitelkeit sonnte sie ihnn, was Andre kaum bem höchsten Zweck zum Opfer bringen. Sie wäre ein Weib wie Arria geworden ohne biesen Wahnstun! Aber in der kleinen Welt unseres Gehirns gest es oft anders zu, als im Reich der Liche. Das Kleine werzehrt das Große, und das höhere mußdem Niederen dienen.

Bas ist dir, Myrtilos? sette er auf einmal hinzu, als er ben Jungling in's Auge faßte. Mprtilos hatte ben Ropf in die aufgeftutte Sand gelegt, die icone Beftalt mit ber gangen Unmuth bes Schmerges vorgebeugt, und zerfloß in Thranen, ohne es burch einen laut gu verrathen. Nur bie fanfte Bolbung feiner Bruft hob und fenkte fich tief. Die Lippen, fonft in faft matchenhafter Lieblichkeit wie im Ruß aneinandergelegt, waren herb geschlossen, als wollten sie den Schmerz nicht hinauslaffen, ber nun im Blid und im Athem fich verftromte. Arifton mar gu fehr Runftler, um nicht gunachft an bem Bauber Diefes Unblide ju haften. Es mar ihm, als fähe er ben schönen Süngling Achilleus, der am Meerftrand fitt, um über feine Befdimpfung burch bie Atriben gu weinen. Gine Beile fah er ihm ichweigend, mit innerer Freude, gu. Endlich wiederholte er herglich: Mein Freund, mas ift bir?

Myrtilos fprang auf, und bie jo lange verhaltene Deftigteit feines Schmerges machte fich in leibenichaft-

lichen Bewegungen Raum. Du schilberst mich selbst! rief er aus. Ich bin Sempronia; fie ist Myrtilos! So wie du sie schilberst, hab' auch ich mich versoren!

tärfr.

etta. e fe

देश

chn.

ette

ide.

III,

į

až

Faffe bich, faffe bich, jagte Arifton in der freundlichften Gelaffenheit und nahm ihn am Arm. Weffen Klagft bu bich an?

Der Jüngling machte sich los; die Berührung schien noch beftiger auszuregen. Las mich! sagte er. Ich weiß, wie du über mich bentft, — wie du mich verachtelt. Ich bin nichts mehr als ein eitler Menich, den eine eitle Frau nach Verdienst beschaft hat! — So, ganz so, wie es ihr ergangen ist, so ist's auch mit mir geschehn. Ich batte Chraeis, Froblichfeit, Liebe zu ben Menschen; Mies hatte Chraeis, Froblichfeit, Liebe zu ben Menschen; Mies sich abstill Dieser Dannon — Mein Vater — — Er brach in Schluchzen aus, das ism die Stimme nahm, und lehnte sich wie ein Verzweissellenber gegen die Wand.

Du bift außer bir, Lieber! jagte Ariston mit Bartlichfeit, maßrend zugleich eine geseinne, freudige Genugthnung seine Lippen umspielte. Es warde bir gut thun, wenn bu bich fassen wolltest.

Wogu? — Mit mir ist es aus. Ich sebe, ich bin ein Menich geworben, ben Jeder verachten muß. Mein Bater — Doch er ist tobt, ich will ibn nicht vertlagen. Sie thaten Alles, Ariston, um mich zu einem Narciß zu machen! Sie dachten an nichts, als wie sie meine Schönbeit könnten leuchten lassen. Wenn ich mich im meinen Gedanken freute, einnal ein Künstler zu werben, bem seiner hande Arbeit Gre mache, so famen

fie und jagten mir, daß ich ein gottliches Bunber fei, und zeigten mich den Leuten. Und boch hielt ich's lange aus. Doch als bann biefer ungludfelige römische Bilbhauer tam, und mein Bater vor Freuden wie narrisch ward, daß fein Rame durch meine Schonheit jo berühmt werden follte, - und als ich nun zu nichts mehr ba war, ale "ber Runft gu bienen," wie fie fagten, und mich von Gelehrten und Ungelehrten bewundern gu laffen, — da kam diese Krankheit über mich, von der bu sagteft. Ich weiß nun, wie Alles tam! Ich bachte nur noch an mich. Reine Arbeit wollte mir mehr Freude machen; mein Ehrgeiz war hin. Ich hatte fein Herz mehr zu ben Menichen; fie follten nichts, als mich icon finden. Bater und Mutter, Freunde und Erinna — Alles, Alles fiel mir aus dem Herzen! — Ich war ein Narr, ein Rarr! rief er mit verdoppelter Leidenichaftlichfeit aus. Alles hab' ich verscherzt, und kann nichts mehr, als bie Gotter vermunichen, die mir meine Schonheit geschenft haben!

Richt boch! nicht boch! sagte Ariston ernst. Das Geichent ist gut; nur muß man nicht über ber einen Gabe bie andern vergessen! Die Götter haben nicht unfreundlich gegen dich gehanbelt, Myrtilos; sie haben bit in beiner Bohlgestalt auch eine Seele gegeben. In diesem Augenbick bekennt bu sie am stärfsten, indem du ans Zerknirschung sie verleugnest. Sasse bich, Myrtilos! Laß uns sagen, daß bein ebleres Ich nur ein wenig verschleiert war. Du bist nicht bem Damon

r fei,

2037

rifé

fizi

· jt

11)

22

T.

it

verfallen wie Sempronia; dazu bift du zu gut. Auf biefem Lisch du fah ich vorsin eine Zeichung liegen, und sehe dort, frisch aus Thon gestnetet, einen reizenden Mischtrug stehn, — ich müßte mich lebhaft betrügen, wenn du ihn nicht mit denselben handen gesnetet hättest, die sich nach Sempronia's Nacken sehnen! — Das da sist dein nach Senytonia's Nacken sehnten! — Das da ka sist den Beruf. In ihm wirst du den Narcis vergessen. Du hast Verchenblut: das will schaffen und beben, nicht zwecklos im Sand verrinnen. Und wenn du auch eine Seele verscherzt hast, die bich liebte, — die Welt ist groß, und wer nur Menschen suchen faun, der wird se finden.

D Erinna! Erinna! feufzte ber Jungling tief gequalt vor fich bin.

Arifton richtete fich auf, ging im Zimmer umber, betrachtet Myptilos mit einem ungewissen Ausbruck aus ber Ferne. Endlich fam er zurud, troh feines ernsten Blide ein wenig lächelnb. Birft bu mir etwas verzeihen, mein Freund? fragte er mit einem Gemisch von feiner Ironie und heitrer Berlegenheit.

Bas? fragte Mprtilos und fah ihn an.

Daß ich mir ein wenig mit bir zu fpielen erlaubt habe! — Ich hatte vom ersten Augenblick eine Theilnachme für bich, Myrtilos, bie Weisen durch geheime Muziehungsträfte ertlären. Wie dem nun auch sein mag, — als ich bich beredete, mit mir nach Baja zu geben, hatte ich einen offenen und einen geheimen Gebanken. Den offenen, mich an dir zu begeistern, und den geheimen,

- bid burch Cempronia über bich aufzuklaren. 3ch fah die große Befahr, in der du fcmebteft. Und wie ich durch ben Zustand beiner Seele sogleich an Sempronia erinnert warb, so ruhrte sich auch ber Bunsch in mir, bich vor ihrem Schickfal gu bewahren. Ich hoffte bir in biefer Frau einen Spiegel gu zeigen, ber bir nicht wie bie anbern beine Schonheit, fonbern - wie fag' ich nur - bein Berrbild vorhielte. Ergend ein guter Beift, mein Freund, ift uns ju Bulfe gefommen! Du haft bich in diesem Spiegel schneller erkannt, als ich hoffen durfte. Lag bich diefe fcmerzhafte Erfahrung nicht bekummern; es ift ein gutes griechisches Dichterwort: "Ber nicht gegüchtigt wird, wird nicht erzogen!" Dente bir, bu habeft bas alles in einem Buch gelefen, bis zu voller Sinnentäuschung es mit erlebt. Das Buch ist aus, die Täuschung verfliegt, aber die Wirkung bleibt.

Myrtilos antwortete nichts und fah vor fich hin. Liebst du Sempronia noch? fragte Ariston nach einer Beile.

Db ich sie liebe! fuhr ber Jüngling auf, und die gange Wildheit seines beleidigten Gefühls ward wieder lebendig. Frage mich, ob ich fie bon gangem herzen haffe und verachte!

So viel bedarf es nicht, antwortete Ariston mit feinem Lächeln. Laf in beinem horzen noch eine Mög-lichfeit des Bedauerns übrig! Denn fie ist bedauernswerther, als du bentft. Ihr Leben, das wie ein sichnes, magisches Farbenfpiel begann, ist zu einem Gewinde von

ei)

Ė,

ti

43

Œ

1

ii.

15

ļ

Nichtigkeiten gufammengeschrumpft. Die Rraft von brei Frauenseelen verbraucht fie, um der Nethaut der Menschen au gefallen! - Mein Freund, bu haft ihr Phobos-Saar und ihr weißes Beficht bewundert; bentft bu, bag biefe Farbenftiminung teine Mube toftet? Cempronia ift mit bem nicht gufrieben, mas bie Ratur ihr gegeben. Gie farbt ibr Sagr, ichmintt ibre Saut, malt ibre Brauen; wenn fie burchaus fiegen will, nimmt fie Bift, um ihre Mugen glangenber gu machen - und ihre Befuntheit gu untergraben. Bo ift bie Grange fur bie Gitelfeit? Un welchem Puntt ber Gelbftgerftorung will man inne halten, wenn man fich biefem Damon einmal hingegeben bat? - - Berfinte nicht in beinen Rummer, Mprtilos. Die Gotter haben bich ju rechter Beit burch einen Freund gewarnt, burch eine fonberbare Erfahrung aufgewedt; und mahrend bu bir noch bie Mugen reibft, entfinnt fich eben bein Freund, bag er feit bem frubeften Morgen unterwegs mar, und bag es trop aller Gemuthebemegungen Beit ift, jum Abenbeffen ju ichreiten.

## VI.

Die Nacht war über Gesprächen aller Urt hereingebrochen; Myrtilos lag auf seinem Bett, mit ben gequalten Gedanten in Pompeji, ganz in sein zugendzeit, in bie Tage ber ersten kindlichen Juneigung zu Erinna, in das traurige Gefühl seiner Berarmung verlunken. Als er enblich aus kurzem Schlaf gegen Morgen er-

wachte, ftand ber Entichluß in ihm feft, Baja gu verlaffen. Er empfand bie Unmöglichfeit, Sempronia wieber zu begegnen; er fühlte fich von einem undeutlichen, machtigen Eriebe nach Pompeji gezogen. Bon ba bann weiter, - nach Rom, in bie große Belt. Es that ihm nicht wohl, über das Nächste hinauszudenken. Mochte mit ihm geichehen, mas ba wollte, - nur aus bem Dunftfreis fort, in bem Gempronia's Athem ging. Er ftand endlich auf, ale bie Sterne verblagten, fand ein Schreibtafelden in einem Banbidrant und ichrieb an Arifton einen haftigen Abschiedsbrief. Er moge ihm verzeihen, daß er fliehe. Sobald die Götter ihm die Kraft bazu gaben, komme er zurud. Es brange ihn, noch einmal feiner Eltern Grabftatte ju feben, ebe er biefe Begend auf immer verlaffe. Mehr mußte er nicht gu fagen, denn in ihm felbst stieß ein Chaos von Bunfchen und Gebanken burdeinander. Er legte bas Tafelden auf sein Bett, sagte bem Thurhuter, bag er einen Gang an den hafen zu machen habe, und folich halb erleichtert, halb in Schwermuth und Unruhe bavon.

Im hafen suchte er einen Schiffer auf und ließ sich iber ben Golf nach Puteoli übersehen; von da wanderte er zu Luß bie große heerfraße entlang, Neapolis zu. Alls er am Pausilhypon auf die Höhe fam, jach er, daß der Bejuv auch heut nicht rauchte. Der neapolitanische Golf war mit Schiffen aller Art bebedt, auf ber Straße rollte ein Wagen nach bem andern an ihm vorbei; Mpritlos hörte von Wanderern, die ihn einholten, daß man

einen balbigen Ausbruch bes Bejuv erwarte und bie vornehme Welt von Baja fich aufmache, um an biesem Schaufpiel aus der Näche theitzunehmen. Zuweisen glaubte man ein dumpfes unterirdisches Getöse zu hören. Andre kamen wieder dazu und versicherten, daß nur ein kleines Erdbeben zu erwarten stehe, wie man beren in Campanien so oft ersehe, ohne daß err Bulkan damit zu schaffen habe. Die Luft ward schon vor Mittag so beig, daß ber ermattete Myrtilos im Wirtschaus zu Neapolis liegen blieb, sich einen Kammer anweisen ließ und bald in einen tiefen Schummer siel, aus dem er erst in der Nacht erwachte. Er sah nach den Seternen, legte sich sahre auf den verwachte. Er sah nach den Seternen, legte sich sahre auf den benachbarten höfen ihn endlich wach krädten.

Sm ersten Morgengrauen wanderte er weitet, nach herculanum und Pompesi zu. Balb trieß ihn bie innere Unruhe, schneller zu gehn, batb mäßigte er seinen Schritt, als somme er immer noch zu frish, ben Wenschen baheim wieder in die Augen zu blieden. Während er auf der ionnigen Straße dahsungen, immer das Meer zur Rechten, zur Linken den unheimlich ruhigen Besuch dem der Atthem wie einem Lodten ausgegangen ischen, fragte er sich, was er eigentlich in Pompesi wolle, ob er es über sich gewinnen werde, Krinna wiederzusehn. Doch als er den weiten Weg gurückgelegt und das Erabtlihor erreicht hatte, og es ihn ohne weiteres Widerfreben der Straße zu, die er bor ein paar Wochen versassen.

bas Forum und bog links um die Ecke. Schon erkannte er das fleine Saus, darin er mit Erinna gewohnt hatte. Aber ein plöhlicher Schreck faßte ibn, denn eine Cypreffe, das Zeichen, daß brinnen ein Todter war, stand vor der Thür.

Barrell and and a bear and an area

Saftig trat er naher, fah ben Thurhuter, ber in feiner fleinen Belle faß, und bie angstvolle Frage lag ihm schon auf ber Lippe, ob Erinna gestorben fei. Doch ein Blid in die dämmerige Salle zeigte ihm, was geschehn. Auf einem durch Blumen und Gewinde belebten Todtenbett lag, von dem oben hereinschauenden himmel beleuchtet, Erinna's Bruder, nach ber Candesfitte mitten im Atrium zur Schau gestellt. Seine Augen waren geschlossen, das Haar gesalbt und mit einem Kranz gefcmudt. Durch bie Leichenfarbe feiner ftummen Buge fcien die geschwisterliche Aehnlichkeit mit der lieblichen Erinna wie burch einen Schleier hervor. Gine Raucherpfanne stand neben dem Ruhebett, und es duftete stark. Sonst war kein Zeichen bes Lebens in der Salle; bas herbfeuer nach bem heiligen Gebrauch erlofden. Mprtilos blieb ericuttert auf ber Schwelle ftehn. Bei allen Bottern, mas bebeutet bas! brachte er erft nach tiefem Schweigen hervor, indem er den Thurhuter anfah.

Der Diener wollte antworten, als eine feine Machengestalt, in grauem Sauskleid, in ber nächften Seitenthur erschien und Myrtilos burch ein leichtes, trauriges Kopfnicken begrußte. Lala! rief er aus. Das Madhen tam auf ihn zu, mit so ernstem und stillem Ausbruck, wie er ihn nie an ihr geschn hatte. Se ichien in biesen wenigen Bochen um Jahre älter geworden. Sei gegrüßt, Myrtilos! sagte sie halblaut mit Thränen in ben Augen und gab ihm ihre kleine, warme Hand.

Bas ift gefchehn, Lala? ftammelte er.

2310

futt.

refe,

100

T İI

ifu

éi

let.

ĺŧ.

特特

ķ

Es wird Praxilla freuen, unterbrach fie ihn fanft, daß du gefommen bift. Doch verlange fie jest nicht gu feben, Mprilos! Sie und Erinna siben in ihren Rammern, um sich noch einmal auszuweinen, ehe sie ibn binausgeleiten. Ich bace mich bierhergefett, um unterbessen über unfern Tobten zu wachen.

Lala! sagte er außer sich, was ist ihm geschehn? Ich weiß nichts, ich bin nur durch Zufall hier; ich ahnte nicht, so einen Sammer zu finden.

Das Mathchen fah ihn gang erichrocken an. Du ahnteft nicht — ? Du weißt nicht, daß er um diesen schändlichsten aller Menichen sein Lebem hat lassen müßen? — Um biesen Berführer? sehte sie hingu, da Myrtilos sie noch immer fragend anstarrte. D, hätten die Götter ihn doch aus der Welt geichickt, eh' sie ihn über diese Schwelle treten ließen!

Furius! rief Mprtilos ans.

Das Madden nickte und weinte. Er hat nicht geruht, sammerte fie, bis er Erinna unglücktlich gemacht hat, da er sie nicht schlecht machen konnte! Und beser Stille ba, der ihr so ähnlich und so ein gutes Berz war, mit seinem letzten Blutstropsen hat er's büßen muffen, daß er sie für immer vor ihm schüben wollte! Sprich, Lala, sprich! unterbrach Mytillos fie und fafte sie am Arm. Was ift geschesn, daß er so daliegen muß? Martere mich nicht langer, ober du bringst mich von Sinnen.

3ch weiß, bu haft ihn auch lieb gehabt und er bic, fuhr Lala fort, indem sie sich die Augen trocknete. Und wie hatte er feine Schwester lieb! Es gefiel ihm icon wenig, als diefer vornehme, schon geputte Romer damals, nach beiner Abreife, wiederfam und Praxilla befuchte und gegen Grinna jo hold mar. Und wie fie ihm bann auf feine Bumuthungen fagte, baß fie ihn nicht wieberzusehen muniche, und Furius es nun mit Geichenken versuchte, bie er ihr burch feinen Stlaven fchiefte, - wie ber Bruder ba aufbraufte! Bir hatten unfre Noth, ihn wieder ruhig ju machen. Doch ber Romer ichien bann bavonzugehn; wir hörten nichts mehr von ihm. Bis vor vier Tagen — kann man benn fo ichlecht fein, Myrtilos? - bis wieder ein Diener fam, ben fie nicht kannten, und einen Brief überbrachte, ber von Myrtilos in Baja geschrieben und für Erinna bestimmt sei, für sie ganz allein. Woher mußte diefer Menich, Myrtilos, mas du und Erinna mit einander gehabt hatten? Sie wurde weiß, wie biefer Tobte ba, ging mit bem Brief in ihre Rammer und las. Nach einer Beile tam ich ihr nach; da gab sie ihn mir zu lesen, aber sagte nichts. Und in dem Briefe ftand, bu hatteft dir die rechte hand verlett und konnteft nicht felber ichreiben. Doch es hange bein Leben baran, Erinna noch einmal ju jehn, ihr bein Berg

III)

gn

niż

说

111

ĺγz

业

ıń

ni.

化

χţ

1ă

zu zeigen, das nicht von ihr lassen könne; sie um Beriöhnung zu bitten, — ober wie es zeschijt war. Aben vie du wollest Niemand wieberschn, als sie allein. Benn rie noch ein wenig Mitteld mit dir habe, so möge sie, wenn es Nacht geworden sei, auf den Platz neben dem Amphitheater, an die Stadtmauer kommen, sie und Niemand jonst. Und dein Name stand, wie von deiner zitternden Hand hinzugeschit — —

Mprtilos unterbrach fie, seine Aufregung ließ fich nicht langer zurüchalten. Sft es möglich! rief er mit geballten handen aus. Go eine Schandthat sich auszubenten! Und ich hatte ihn schon am halse und erwurgte ibn nicht!

Ich bitte dich, rede nicht so laut, sagte Lala mit einem bittenden Bildt, indem sie nach hitten horchte. Ich wollte nur noch sagen, daß Ariston dazu kam — bei diesem Namen errötstet sie plöblich — der uns zufällig besuchte. Und da ich über den Brief verwundert war, zeigte ich ihn ihm und fragte, was er von dir zu siagen wisse. Er sah die Schrift: das hat unser Freund Aurius geschrieben und kein Undrer! sagte er. Und da Erinna's Bruder, zu seinem und unser aller Unglück, darüber zu kam und die Sache hörte, war er zunächft ganz fitig, er bis sich nur auf die Lippe, verbot Erinna, das zu thun, was der Brief verlange — o Artemis! sie hätte es nie gethan! — und ging wieder in die Weckstatt an die Arbeit. Doch als die Nacht kam, machte er sich ganz verstoßen auf, um Kurius an Erinna's

Stelle zu erwarten, einen Dold unter bem Oberfleib. Denn bu weißt, er war ein wilder Menich, wenn ihn bet Leibenschaft faßte! Und Furius ftellte sich ein, — aber ein Stave mit ihm. Es scheint, daß er Erinna mit Gewalt zu entsishere dachte! Statt bessen bei von aber was sollt' es ihm belsen? Es waren Zwei gegen Einen. Um Morgen sanden nie ihn im Sterken, den Staven mit ein paar Wunden neben ihm; Kurius war entssoh. Und nun sicht Praxilla in ihrer Kammer und weint um den einzigen Sohn, den ihr die Grückter gesichentt hatten, und ruft sie in ihrem Jammer an, warum sie an senem Acend dies beiben Manner in ihr Haus geschicht, um dich zu entssüher und ihr Kind zu tebten.

Lala jagte bies unter stillen Thränen und jah mit ben nassen Augen vor sich hin. Als sie wieder aufblickte, benn es nahm sie Bunder, daß Myrtilos so lange schwieg, war der Tüngling verschwunden. Die traurige Ergäblung hatte ihn übermannt. Er sah sich in dieses Schickjal so tief verslochten, wie wenn er es mitverschulbet hätte, und da er leise Schritte kommen hörte und sich untäbig fühlte, Erinna in diesem Augenblick ine Antlik zu sehn, ging er lantlos hinaus. Seine Brust war von so vielem Zammer wie zusammengeschnürt. Alles, was in diesen Tagen über ihn hereingebrochen war, schien ihm in einem Zusammenhang zu stehn, den er qualvost ihm in einem Jusammenhang zu sehn, den er qualvost

au jagen, daß dies alles nicht geschehen ware, wenn ihn nicht jein lieblofes herz von Erinna entfernt hatte. Es war ihm fast ein schmerzliches Wohlgefühl, jede Schulb auf seine Seele zu nehmen. So schlich er über die Straße und an den häujern entlang, ohne nach Lasa umzublicken, die befremdet auf die Thürschwelle trat, um ihm nachzuiehn. Er wuste nicht, was er wollte. Es trieb ihn nur, dieses haus des Unglüds, diese Luft voll Todesweitrauch und Gewissensangten zu verlassen.

Die Stadt mar trot ber fpaten Morgenftunde lebenbig; zwifchen ben Bagen und Fußgangern bewegten fich gablreiche Mannergeftalten in duntler Toga jener Strafe gu, offenbar um an bem Grabgeleite bes Tobten theiljunehmen. Myrtilos ging ben Beg, ben er gefommen war, gurud, jedem Blid ausweichend, ber an ihm haften wollte, bie Mugen niebergejentt; benn es war ihm, als werbe man ihn barüber gur Rebe ftellen, bag bies alles fo gefommen fei. Erft braufen por bem berculanifden Thor an der Graberftrage, wo die Baufer jeltener wurden, hielt er wieder an. Er fragte fich, mas nian von ihm benten werbe, wenn er bavonlaufe, ohne feinem tobten Jugendfreund bie lette traurige Gbre zu erweisen. Dann fah er wieder auf fein granes, ftaubbedecttes Reifegewand, bas fich gur Leichenfeier nicht gegiemte, und ftand in ichwermuthiger Unentichloffenbeit ba. Bon ferne, Die große Strafe berab, bem Thore ju, jog icon bie Trauermufit heran. Der dunfle Bug wallte ibm langjam entgegen. Myrtilos fab ibn tommen, trat au ben Rand

ber Graberftrage gurud und blieb bier ftebn. Rach einer Beile erichien ber Bugführer in bem mittleren Thorbogen, in feinem geschäftsmäßig feierlichen Schritt; bann bie Flotenblafer und bie Rlageweiber hinter ihnen, die in einformiger Melodie bas ichmergliche loblied auf ben Berftorbenen fangen. Die Bahre folgte, Die ben Leich. nam trug. Das Untlit unbededt, ben Ropf burch Riffen erhoben, die Geftalt von einer Dede verhullt, lag ber Tobte im Angeficht bes himmels ba. Bier junge Manner aus der Bermandtichaft trugen ibn, bei der großen Gluth bes Tages von ber Laft gedruckt und im langfamften Schritt. Mprtilos fah an ihnen vorbei und fuhr ericuttert gusammen. Sinter ber Babre ging, ber Mutter folgend, Erinna, in ihrem weißen Trauerkleid und mit ben entfarbten Bangen einem Marmorbild ber ichmefterlichen Antigone gu vergleichen. Gin weifer Schleier bebedte ihre loden; aber auch ihr ganges Untlig ichien verichleiert zu fein. Alle Jugendgefühle maren in biejen lieblichen Bugen ausgelofct. Die ichlanten Arme bingen bewegungelos an der maddenhaften Geftalt herab; Die Mugen faben ju Boden und die geichloffenen Lippen rührten fich nicht. Mprtilos fah, wie ihre gange Geele um ben Tobten trauerte. Gin tiefer Schmerg fuhr ihm durch die Bruft; ein Gefühl der Gelbftverachtung, ber Berftoßenheit, das in Wehmuth zerschmolz. Er warf sich im Beift auf die Rniee vor diefer felbftvergeffenen, liebereichen Geele. Gin wonnevolles Schicffal buntte es ihm, jo auf der Bahre zu liegen und von fo einem Berzen

beweint zu werden. Thränen, wie sie noch nie aus seinen Augen gestossen, drängten sich unter seinen Wimpern vor. Erinna! seufzte er unwillfürlich auf.

Sie ichien biefen Geufger ju vernehmen; benn auf einmal fab fie ihn an, ertannte ihn und erichrat. Die bleichen Bangen farbten fich ein wenig. Dann fucte fie fich au faffen, grufte ibn burch einen ftillen Blid, und machte eine etwas baftige Bewegung, um weiter und an ihm vorüber ju gehn. Doch eben ftodte ber Bug; benn ber jungfte von Denen, Die bie Bahre trugen, blieb ftebn, murmelte ein paar matte Borte und gab burch feine Geberben zu erkennen, baf ibn bie Rrafte verließen. Die Sige machte ihn ohnmachtig. Darüber gerieth bie Bahre ins Schwanken, und bie andern Trager faben fich befturgt um, ftanben und fuchten fie burch ftarteres Anftemmen ju halten. Sobald Mortilos ben jungen Menichen feinen Ropf fenten und gurudftraucheln fab. trat er, mit einem Blid voll Empfindung auf Erinna, bingu, ftellte fich an beffen Dlat und ichob feine Schulter unter bie Tragftange. Lafit mich gemabren; ich bin Mprtilos! fagte er nur ju ben Undern und winkte, weiter ju gehn. Man fah ihn befrembet an; jein Ungug verrieth nicht, daß er den Todten mit geleiten wollte. Doch feine Entichloffenheit, feine ernften Buge mirtten mehr als fein Kleid. Die Babre fette fich wieber in Bewegung, und ber lange Bug duntler und weißer Geftalten, ber ihr folgte, wallte nun burch bas Thor auf bie Graberftrafe binaus.

Mprtilos fühlte die Laft auf feiner Schulter, und die Sonnengluth; boch es that ihm mohl, unter biefem Drud babingugehn. Er wandte fich einmal um, in bem Berlangen, einen bankbaren Blid aus Erinnas Mugen gu erhaiden. Doch fie fab ihn nicht an, fondern ernft und ftill auf ben Beg. Go tamen fie auf ben freien Plat hinter ben letten Grabkapellen binaus, wo ber mit Laub. gewinden und Blumen traurig aufgeschmudte Scheiterhaufen errichtet war. Sie fetten die Bahre nieder; der Leichnam ward auf ben holiftof hinaufgehoben und bie letten Liebesfpenden ihm nachgeschickt. Gin Dheim bes Tobten, der hinter Erinna und ber Mutter gegangen war, trat mit einer lodernben Fackel vor, und während die Umstehenden laut zu wehklagen begannen, steckte er mit abgewandtem Geficht den Scheiterhaufen in Brand. Langfam ftieg bie Flamme ringsum auf und verzehrte bas Opfer, bas man ihr bargebracht hatte. Myrtilos fah in die Glut und ließ nun felber feine Thranen fliegen. Der himmel, ber fich mit bleiernem Gewolf von Guben her umgraut hatte, blidte auf biefes Schaufpiel nicht unfeierlich berab; ber Befuv ftieß von Beit gu Beit eine furge, buntle Bolle aus, und auch bie Erbe fing zuweilen merkbar zu Bittern an. Doch Mprtilos gab auf bieje Drohungen nicht Acht, bie auch bie übrige Menge wenig gu fcreden ichienen. Er fuchte Erinna's Beficht. Sie hatte fich hinter ihre laut weinende Mutter gestellt, als munichte fie feine Augen zu vermeiben. Mit einem Seufger maubte ber Jungling fich wieber ab, und

red Sp

7

ń

ier de

'n

hd

ď

đ

t

rİ

ć

7

jah, wie die Ajche gelöscht, das noch übrige Gebein gejammelt und besprengt und mit Spezereien gemischt 
ward. Endlich riesen die Umstehenden dem Todten ihr 
lektes Ledewohl zu, und mit geweißtem Wasser besprengt 
wurden sie entlassen. Nun hielt sich Myrtilos nicht länger 
zurück. Die Verjammlung hatte sich kaum aufgelöst, als 
er sich den Frauen, zu nähern suchte, um seine gefüllte 
Geese auszuschätten. Praxisca! Erinna! rief er sie halbsaut icon von weiten an, und kam auf sie zu.

Erinna horte ibn; aber fie ichien nicht gewillt, ibn anguboren. Ohne fich nach ihm umgufebn, batte fie ichon Lala's Urm ergriffen, die neben ihr ftand, murmelte ber Mutter ein paar Worte ins Dhr und zog fie hinweg. Die Menge brangte fich ber Strafe gu, und in biefem Menichenftrom - benn viele hunderte maren ber Leiche gefolgt - verichwanden bie gierlichen Geftalten ber Mabden, benen Praxilla folgte. Myrtilos blieb mit umflorten Augen ftehn. Er fah, daß fie ihm auswich, und boch war es unmöglich, fo wieder bavonzugehn. Er mußte ihr fagen - noch wußte er nicht, was. Ale bas Bolt fich bem Stadtthor zu verlaufen hatte und auf ber langen Graberftrage tiefe Mittageftille eingetreten mar, raffte er fich aus feiner Betrübnif auf und manberte langfam nach Dompeji gurud. Die Strafen maren verobet, faft alle Sausthuren geichloffen. Riemand trat ihm in ben Beg, ihn anzureben. Go tam er wieber in bie Strafe und vor bas Saus, wo noch die Chpreffe ftand. Er brudte bie Thur auf und fah ben Thurhuter auf bem

Seffel in seiner Zelle eingeschlafen. Leise schleichend tam er an ihm vorbei, ohne ihn aufzuwecken, und trat in die Halle ein.

In bem fuhlen, bammernben Raum ruhrte fic nichts. Das Todtenbett mar verschwunden, bas Feuer auf dem Berd wieder angegundet, fonft aber tein Beichen bes Lebens, alles mittagsftill. Rur einige ichlafrige Bliegen summten um die ausgebrannte Raucherpfanne, bie noch in ber Salle ftanb. Gin leifer Schauber lief Myrtilos über bie Saut. In biefer tiefen Rube tam ihm der Gedante, ale fei bier bie Behaufung des Todten und fein niedergekauerter Schatten muffe aus einem Winkel hervortreten. Er ichritt etwas haftig burch bie Salle hindurch, und ba ihm nirgende ein Laut entgegentam, auf ben Garten gu. Dort, wo er an jenem verhängnigvollen Abend zwischen ben beiben Madchen geseffen hatte, faß Erinna auf der niedrigen Bant, den Kopf zur Seite gewandt. Sie fah schwermuthig in die Luft; halb wie ein Kind, halb mit schmerzlich gereiftem Ausdruck; eine kummervolle Linie lief über die Stirne bin. Das weiße Rleib trug fie noch, nur ben Schleier hatte fie fich vom haar geloft. Die Cither, die damale zwijchen Lala's fleinen Fingern geklungen hatte, lag ihr zu Füßen auf dem steinernen Boden. Gie fah fie nicht, und bei einer gedankenlofen Bewegung ihres Tuges fließ fie baran, fobag die Saiten flirrten. Darüber ichrat fie gufammen und richtete fich auf.

Mprtilos war gurudigetreten, um fie betrachten gu

tonnen, ohne daß sie ihn sah. Der Atang ver Either schien irgend eine Saite in ihrer Bruft augewett zu geben; den mit einem neuen Ausdruct, der nicht weniger wehmitsig, doch voll holdseligteit war, schiug sie die halbgesenten Wimpern auf und öffnete die Lippen zu einem seufzenden Athemayus. D Sappho! sagte sie an diemal halbsaut, als tame ihr ein sapphisches Lieb nie Gedanken. Die Augen wurden ihr feucht, und indem sie sie eindrückte, sang sie leife, gang in sich verlunken, nach einer alten lesbischen Weise, die auch Myrtilos kannte:

Suffe Minter, ich tann es nicht, Kann am Werke nicht weben! Sehnsucht brückt mir bas Herz so sehr Nach bem Knaben, bem schönen!

Sie sang mit threr gepresten Stimme traurig seelenvoll, und schien noch fortsaten zu wollen; voch vo sie num die Augen wieder aufschus, verstummte sie über einem Anblitet, der ihr herz bewegte. Ginitze Schritte von ihr stand die kleine Bildsaule des Narcis, die Ariston in diesen Tagen an Praxilla geschieft hatte und die dem Indesen augen auf Praxilla geschieft hatte und die dem Indesen die Augen siel. Die unaussprechliche Annurth bieser Gestalt ergriss Grinna und ergriss Myrtilos, den es wunderbar überschauerte, sein Ich oberkober pretärpert sich gegenüberzusehn. Das Mädchen trat auf die Statuette zu, und mit einem Mick voll betrübter Liebe sah sie dieses Abbild des Berlornen an. Sie befühlte unwillskrisch die Hände; is waren falt. Mch! jeufzte sie leise auf. Endlich überwältigte sie doch ein zärtliches, schnsüchtiges Gefühl. Sie legte ihren Mund an die empfindungslosen Lippen des Narciß und füßte sie mit einem schmachtenden, hossungslosen Lächeln.

Erinna! rief es auf einmal neben ihr, und ber bis ins tieffte Berz bewegte Myrtilos eilte auf sie zu und ergriff ihre Sand. Erinna! bu liebst mich noch; du fannit mir vergeben! Sage, daß du mir vergeben kannst, daß du mich retten wills, daß die Götter uns ein genes geben ichenken! Bei Allem, was dir auf Erden heilig ift, wende dich nicht ab, fchittle nicht so den Kopf. Sage mir, was mich rettet! Ich war ein Kranker, der genesen ift. Schüttle nicht be Mra bet, der genesen ift. Schüttle nicht ben Kopf; laß mir die Sande, Erinna! Laß mich zu beinen Kügen meine Liebe bekennen!

Er warf sich fassungelos vor ihr auf die Aniee und jah sie mit den großen siehenden Augen wie ein Berzweisselnder an. Das Mädchen, bei seinem ersten Anblick die an die Wimpern errößet und von einem heftigen Zittern bestallen, hatte ihn mit Widresteben, aber schweizend angehört; doch nun trat sie gurück. Was willst du da am Boden? sagte sie mit aller Hate. Wie ihrer santenen Stimme möglich war. Steh auf; du bisst nicht an beinem Plat! Es ist eine Unnatur, dich zu meinen Büßen zu sehn! Was dich auf einmal so weich macht, weiß ich nicht; aber ich weiß, und die Götter wissen es, daß es mir nicht in den Sinn kommen wird, an alle diese Berheuerungen zu glauben.

Grinna! fagte er erichroden, mas iprichft bu? Dab'

ich's nicht mit meinen Augen gesehn, daß du mich noch liebst? Und dein Herz will meine Liebe nicht erkennen?

mr)

h

ĸ,

N.

Ų

Sie entzog ihm fast heftig ihre hand, die er noch immer hielt, und ichaitelte wieder ben Kopf. Reinl jagte sie. Warum belauschtest du mich? Was wolltest du hier? — Rein, ich liebe dich nicht. Glaube mir's!

— Weil ich dies Bild da gefüßt habe? — Nur beine Schoheit hab' ich gefüßt, nicht beine Seele. Du hast feine Seele. Dutyrtilos! Du liebst nur dich — und ich ligdunen, daß du as Madchen lieben könntest, dem du sich nieden tönntest, dem die jon einmal bein ganges Innerstes enthült haft?

Indem sie das alles Hastig und hart herausstieß, siel es ihr doch schwer, ihn anzusen, sien un mit ma une brust. Deb wohl! sehte sie rasse hinz, um ihm zu entrinnen. Der bestürzte Myrtilos, der ihre Küße, ihre Kniee hatte umtlammern wollen, ließ seine Arme sinken, richtete sich auf und stand ihr, hülflos nach Worten suchen, gegenüber. Grinnal rief er endlich, da sie gehen wollte; du bist außer dir! du sprichst mir-das Leben ab! Wieß; geh nicht so fort; — die Trauer um beinen Bruder bringt dich so wo Sinnen! Lag mich ihn dir erieben — er griff nach jedem Wort, das ihm einstell, um sie aufzuhalten — lag mich ihn rächen, Erinna; meine Liebe, mein herz — — D all' ihr heiligen Götter, helft mir, sie glaubt mir nicht, sie will mich nicht bören!

Das Madchen ftand bei diefer verzweifelten Beichworung eine Beile erichuttert ftill. Ihr Athem flog, ihr

Berg ichien in ber heftigften Bewegung gu ichlagen. Doch fie raffte fich wieder auf, und indem fie bie Banbe hob, wie um ihn abzumehren: Lag mich! fagte fie. Ich will mich nicht zweimal in bir taufchen, nicht zweimal zu Grunde gehn! Und wenn bu in biefem Augenblick alle Gotter anrufft, daß beine Liebe mahr fei, - in einer Boche fannft bu mich wieber vergeffen.

Die, nie! rief er aus.

Warum foll ich bir glauben? Satte ich bamale meniger Grund bazu, als du mich fo gerührt in beine Arme nahmft und mir fagteft, ich folle bir beinen tobten Bater, beine Eltern, Alles, mas bu fe verloren hattest, erfețen? Und wie haft bu mich bann geliebt? - Rein, nein, verfuchen wir nichts mehr! Lag bie Gotter in Rube! Lag mich um meinen Tobten trauern, ber ein Berg fur mich hatte, und mögest du auf beine Weise glücklich sein!

Sie rufen mich! feste fie ploglich bingu, fab von ihm weg, ba sein mitleidswürdiger Anblick sie verwirrte, und horchte über bie Mauer nach Lala's hof. Myrtilos vernahm nichts; boch Erinna that, ale habe fie einen neuen Ruf von bort heruber gehort, und wich nach ber fleinen hinterpforte gurud. Ich muß fort! fagte fie mit halber Stimme, und blidte ihn noch einmal wie flehend an, baß er es aufgeben moge, fie zu verfolgen. Das lette Lebewohl ftarb ihr auf den Lippen. Gie fühlte, wie ihr bie Thranen nach ben Augen fturzten, und lief mehr, als fie ging, durch die Pforte binaus.

Myrtilos blieb ftehn, ohne fich ju ruhren. Er horte,

gĺ

wie ihr Ruft bom Mofaitboben bes Rachbarhofs leife wiederhallte. Dann horte er, bag Alles wieder ftille war, und blidte in ruhiger Bergweiflung por fich bin. "Mogeft bu auf beine Beije gludlich fein!" wieberholte er fich in Gebanken, und fein Mund verzog fich ju einem finnlofen gacheln. Enblich befann er fich, bag er hier nichts mehr gu fuchen habe. Er trat feinen Rud. weg an, ale muffe es nur jo fein. Ralter Schweiß trat ihm auf bie Stirn; boch er hatte ein Tuch, um ihn abjumifchen, und fo fehlte ihm nichts. Geraufchlos ging er burch bie Salle binaus. Der Thurfteber hatte fich ermuntert und fah ihm verwundert nach. Mit einer mechanischen Geberbe wies Myrtilos ibn gurud und trat auf die Strafe. Gine fürchterliche Schwüle empfing ibn hier, die beiße, belle Luft blendete ihn. Indeß er achtete beffen nicht, fab nur auf feine guge nieber, um bie Mugen zu ichuten, und ging feines Beges fort. Da er tein Biel hatte, folgte er einem gufälligen Trieb, bem Geethor gu, nur bes einen Bedantens fich bewußt, Dompeji gu entrinnen.

Er tam auf bie Strafe hinaus, bie jum Meer hinablief; fubite nun auf einmal bie gange ichreckliche Laft, bie fein berz bebrangte, und blieb in ber haltung eines verzagendem Menichen ftehn. Der weite Goff lag vor feinen stimmernben Augen. Der hinmel glangte unerträglich von weißlichem Dunft; bas Meer wurde burch einen scharfen Bind, der sich eben erst aufgemacht batte, von Westen ber lebbatt aufgewählt, und bis zu

der hofe herauf hörte er es an die niederen Uferklippen branden. In einer unwillstürligen Bewegung seines Gemüths klidte Myrtilos nach Ommeij zuräch, und entsetzt sich über einen unerwarteteten Anblid. Der Belw sag über die Etadt berüber, und nahe unter seinem Gipfel brachen an mehreten Stellen sichtbar leuchtende, große Klammun herror. Statt seines gewöhnlichen Rauches aber stieg eine wundersame Wolfe in die höhe, weiß und ichwärzlich gefärdt, die wie ein langer Stamm gen Simmel wuche und dann, einer Pinte gleich, sich in mächtiger Krone wallend aubbreitete. Ein dumpfes Braulen brang, wie es schien, aus dem Innern des Beswertenden, wie es schien, aus dem Innern des Beswertenden gegen das Meer heran und begann den himmel zu werdunkelten.

Durch diese Ericheinungen aus seiner eigenen Bernisterung ausgeichredt, hielt Mprtilos die Alagen auf
bie Klammen unter dem Gipfel, dann wieder auf die Aicheuwolke geheftet — benn es ward ihm deutlich, daß sie Aiche in die Höhe trüge — und jah nun auch, wie die Meuichenwelt durch biese Orohung der Elemente in Bewegung gerieth. Bon dem breiten Gurte von Derjern, Villen und Gehöften, der dem Fuß des Besind umgab, fleß es wie hundert Ströme von flüchtenden Menichen und Thieren in die Ufer-Gene herad; alle Straßen, die zum Meere führten, füllten sich mit Wagen und mit Banderern an. Derabsfürsende Basserbäche, die der Berg auszuichlendern aufing und die an seinen Seiten wie Gilberfaben niederfloffen, ichienen die Flüchtlinge in furchtbarer Gile gu verfolgen. Auch in und vor Dompeji ward es endlich laut. Aus bem Thor, in beffen Rabe er ftand, brang eine machjenbe Menge neugieriger und erichrectter Menichen berbor, Manner, Weiber und Rinder; fie faben nach bem Bejuv, nach ber Feuerfaule, bie aus feinem Bipfel in bie Bobe ftieg, und fragten, jammerten und ichrieen burcheinauber. Es ichien ben Einen gewiß, bag auch Dompeji bas Schlimmfte gu befürchten habe; Undre widerfprachen nicht minder aufgeregt, wiejen auf die große Entfernung von dem brobenden Rrater bin, erinnerten an frubere Beisviele und juchten fich und die Andern zu ermuthigen. Myrtilos hörte die lauten Streitreden an. Er gab in jeiner unerfahrenen Geele ben Buverfichtlichen Recht, und ging endlich weiter dem Meere gu. Die wilde Aufregung von himmel und Erde, die verfinfternde Bolfe, die ungeheuerliche Pracht ber Feuerfaule, Die auficaumenbe Gee erregten in ibm ein ichauerlich aufjauchgendes Boblgefühl. Er ließ feine Loden im Meerwind wehn, jein Dhr mit bem machjenben Braufen in ber unfichtbaren Tiefe fullen, und manberte jo in einem wilben Aufruhr von Bohl und Behe an ben Golf binab.

ĮŒ.

T

d

gi.

ġ

i

Doch als er hier bas Ufer erreicht hatte, in bessen Rabe einige Barten voll neugieriger Zuschauer auf ben Bellen ichaufelten, sah er gurud und erkannte nun erst bie gange Gesahr, die über bem gande schwebte. Die Klammensaule bes Besu wuchs in ben himmel hinein;

glubende Strome malgten fich aus vielen Deffnungen breit und breiter herab, und mahrend ihre Leuchtfraft fich vermehrte, entwich bas Tageslicht wie vor ploglich hereinbrechender Nacht. Denn bie große Bolte fentte sich, fuhr wie ein Wetter heran, doch schwärzer als das fcmargefte Gewitter, von Flammen gerriffen, mit benen kein Bligstrahl fich vergleichen konnte, und verhullte ben Berg, die Stadt und das ganze Land. Ein dicker schwarger Dampf ergoß fich por Mprtilos' Augen wie ein Strom auf bie Erbe und ichien ihn erbruden ju wollen. Nach wenigen Augenblicken war es Nacht um ihn her. Die tieffte Finfterniß legte fich ihm beklemmend auf Aug' und Bruft. Unter feinen Fugen fcwankte ber Boben, wie durch einen Stoß von unten her erschüttert. Ein ftarteres Beben folgte; faum gelang es ihm noch, fich auf ben gugen ju halten. Er rang nach Athem, ba ber schwefelige Dampf ihn fast erstickte. Die Finsterniß blieb, nur durch die fernen Flammen bes Befuv und fich nähernden Factelichein hier und da durchbrochen. Stimmen von Jammernben und Schreienben brangen ihm ans Dhr, ichienen von vericbiebenen Geiten heranguziehn und Götter und Menschen in sinnloser Berzweiflung anzurufen. Es war, als fei die Stunde des Beltuntergangs gekommen und als werde biese plökliche Nacht bie Binfelnden und bie Lautlofen alle auf einmal begraben.

Enblich lichtete es fich ein wenig und Myrtilos fonnte erfennen, auf welchem Boben er ftanb und was fich inzwischen um ihn ber ereignet hatte. Das Meer war bei nya

mh

b

ma.

bs

D.

61

Įn.

Œ.

ú,

þ

ģ

9

ber gewaltigen Ericutterung gurudgewichen, ber Gand mit allerlei Geethieren bebedt, bie bei ber ploglichen Blucht bes Baffere figen geblieben waren und mit bem Tobe rangen. Much bie noch angefetteten Sifcherfahne fagen auf bem Sand, und einige jener vorwitigen, gelandeten Barten hatte bie Flut gleichfalls gurudgelaffen. Die Menichen ftanden baneben ober lagen in ben Sahrgeugen ausgestrecht und boben jammernd bie Sande. Muf einmal erkannte Myrtilos in einem ber Schiffe ein von einer Factel bleich beleuchtes Paar. Furius lag auf bem Ruden ausgestrectt, ohne Bewegung. Neben ihm faß Sempronia auf einer Ruberbant und ftarrte voll Schreden in bie grauenvolle Dammerung binein. Es ift feine Gulfe mehr! fagte ein Schiffer, ber auf Rurius berunterfab und beffen Sand in Die feine genommen batte, mab. rend er ihm die Factel ans Beficht hielt. Es ift vorbei! - Mprtilos trat, ohne fich ju befinnen, bingu. Bas ift geschehn? fragte er, mit burch ben Qualm halb erftidter Stimme, und blidte Sempronia in die ftarren Mugen.

Myrtilos! stammelte die bleiche Frau überrascht. Bas ihm geschen ilt? sagte sie, indem sie sich mit den handen in gedankenloser Anglit durch die Haare suhr. Der Damps — sein schwerer Athein — die Glut — — er ist erstiet, wie sie sagen. hilf uns von bannen, ins Meer zurück; rette uns, wenn du kannst!

Sein Ropf war voll Bein! murmelte ber Schiffer mit grimmigem Gesicht und richtete fich auf. Dem kann Niemand mehr helfen; — aber un 6! Wer du auch bift, bu da, faß mit an und hilf uns dieses elende Fahrzeug ins Meer zurückichieben, eh' wir hier alle in Qualm und Alche verkommen!

Mprtilos antwortete nicht, fondern fab mit ftillem Shauber auf bie Leiche nieder. Die kalten Züge bes Romers hatten fich vergeret, die Brauen fich wie unwillig zusammengezogen und bie bläulichen Bande fich geballt. Das Geficht aber war von Blut unterlaufen, ober von Bein gerothet, man fonnte es bei bem ungewiffen licht nicht erkennen. Unter bem Ginbrud biefer schauerlichen Nacht glaubte Myrtilos bas Opfer eines göttlichen Strafgerichts zu fehn, das den Menschen die Rache aus ber hand genommen. In aller Ericutterung athmete er leichter auf und wandte fein Geficht wieber ab. Rette uns! rette uns! rief Sempronia, die sich inzwischen erhoben und bad Fahrzeug verlaffen hatte. Die Schiffer, aus ber erften Befturgung aufgewacht, traten vorn und hinten an die Barke, ichoben fie mit aller Anstrengung durch ben knirschenden Sand und winkten Mprtilos heftig, daß er mit anfassen jolle. Unterbeffen waren auch viele Uferbewohner und Pompejaner mit Facteln herbeigeeilt, loften bie angeletteten Rabne und fuchten fie gleichfalls an bas Meer gu giehn. Silf! hilf! rief man dem Jüngling von allen Seiten zu. Bei diesen wilden Stimmen ermachte endlich fein Bewußtsein, bas der plögliche Anblick des todten Furius verftort hatte-D ihr Götter — Erinna —! murmelte er, folug fich

vor die Stirn und trat unter die Menge. Wo ift Erinna? rief er einigen wimmernden Frauen aus Pompeji zn, die er erkannte, die mit Bundeln beladen neben den Kähnen standen. Die Krauen stierten ihn an: Was für eine Erinna? Laß sie gehn und hilf die Schiffe ins Wasser zie den Berden erworrenen Lärm der Stimmen nach. Doch in seiner Brust war jeder andre Ausgelöscht, als der, Erinna zu retten, wenn sie der Nettung bedürfe. Ohne sich nach sempronia umzusehen, fürzte er nach der Straße, die zu Pompeji hinaufsührte, und bechute sich durch bie ihm entgegeneisende Menge seinen Beg.

Die gange Bevölkeung ber Stadt zog auf allen Wegen, die vom Bestu hinwegführten, bem Weere gui; beladen und unbeladen, laut und stumm, mit entgeisterten Augen oder aufgeregten, nach Arttung suchenden Blicken. Man schrieb durcheinander, wo Schiffe zu sinden ieien; rief den himmel an, dann wieder Kinder oder Diener, tied den himmel an, dann wieder Kinder oder Diener, bie man aus den Augen verloren hatte; fragte nach dem Weg an die nächsten häfen: denn weiter als hundert Schritte konnte man nicht sehn, und schon sing die Fierteriss an, sich wieder zu ichwärzen. Myrtilos sich in jedes Geschich, das ihm vorüberkam, ob es Erinna sei; rief von Zeitmen schwirrende Luft hinaus, nnd wich von Stimmen schwirrende Luft hinaus, nnd wich schwistensten den fich fortzureissen dross, wich be war von schwiften mit sich fortzureissen drosse, den den fich en Wentschwiften mit sich fortzureissen drosse, den den fich en fichen der Krasse auf das Feld, da ish der Wentschwiften mit sich fortzureissen drosse, den den fich en fichen der Krasse den den fich fortzureissen der Kindse war von

Denen, bie er fuchte, ju febn. Roch hatte er bie Stabt. mauer nicht erreicht, als ber bidfte Dampf ihn wieder einhullte und ein Regen von heißer Afche auf ihn nieberfiel. Dazwischen fturzten verbrannte Steine berab; er fühlte wenigstens die festen Körper, die auf seinen Scheitel und feine Schultern fprangen und bann am Boden hinrollten, — zu fehen war nichts mehr. Rettet, rettet euch! rief es in ber Dunkelheit um ihn ber. Er tam an bas Thor; unter dem großen Bogen brannten ein paar aufgesteckte Fackeln, die Wache stand baneben, die ihren Poften nicht verlaffen wollte. Wohin? fragte der Soldat und ftarrte ihn wie einen Beseffenen an. Billft du dem Besuv in den Rachen laufen? — Die schon veröbeten Gassen ber Stadt waren in Nacht gehullt, nur hier und da irrte noch eine halb verfinsterte Factel umher. Mprtilos' Locken, von ben burchglubten Steinen angefengt, gaben einen brenglichen Beruch; ber Aschenregen siel ununterbrochen herab. Erinna! rief ber Jungling verzweifelnb aus. Er wollte fich nicht retten, ohne fie gerettet ju miffen. Gin übermachtiger, tobeeverachtender Trieb zog ihn ihrer Strafe, ihrem Saufe au. Auch in der Dunkelheit kannte er seinen Weg. End, lich kam er athemlos bis an die Ece unweit ihrer Thur. Einige haftige Geftalten eilten noch mit erlofchenben Lichtern und über und über beladen an ihm vorbei; Manner und Frauen, die nicht ohne ihren gangen Besit hatten flüchten wollen. Auf einmal rief eine hell tönende Stimme neben ihm: Belft meiner Mutter! Rettet meine Mutter!

Erinna! rief Myrtilos und eilte auf die wohlbekannte Stimme zu. Das Madden, in ihrem weißen Gewande sichtbar, stand nicht weit von der Cypreffe und rang die Sande.

Allmächtiger Zeus! rief er aus, indem er ihren Urm ergriff, was thust du noch hier? Was ift mit deiner Mutter?

u

ä

Ħ

ø

11

į.

12

Sie faß ihn an, entjeste fich einen Augenblick über lein verwilbertes Gesicht, das ihr aus der Dämmernig entgegenschr. Dann jammerte sie wieder auf: Meine Mutter! Wer rettet sie? — Wir sind beide verloren!

Barum flieht fie nicht? unterbrach er fie.

Ich foll sie verlaffen! In ber halle am herb fist sie und will nicht fort; will in ihrem Sause leben oder sterben. Da, wo seine Leiche gelegen hat, will sie bleiben — und ich soll sie verlassen!

Nein, das nicht! murmelte Myrtilos und eilte an die Thür. Er trat ins Alrtium ein. Die Alte igs auf einem Schemel neben dem herb, den Kopf niedergebeugt, mit aufgelöftem haar, ohne sich zu rühren. Eine kampe brannte neben ihr auf dem Boden; durch die Licht-Desfinung im Dach regnete die duntse Alche herein. Prazilla! rief er sie an und schüttelte ihre Schulter. Steh' auf! Kasse die bich! In ein paar Stunden wird dich sier die Alche begraben!

Laß mich hier! sagte sie und schüttelte den Ropf. Geh mit Erinna sort — bas Mädchen war Myrtilos gesolgt und stand in der Thür — und laß mich hier nach meinem Willen leben und kerben. Mutter, Mutter! rief bie faffungslose Erinna aus, indem fie fich flebend vor ihr auf die Rniee warf.

Der Ion Diefer Stimme ericutterte Mprtilos bis ins Mart; ein ploplicher Entichluft machte feiner Berwirrung ein Ende. Go rett' ich bich gegen beinen Billen! fagte er und bob bie erichroden fich ftraubenbe Praxilla vom Boben auf. Go trag' ich bich hinweg! -Er fühlte eine von ber Aufregung gesteigerte Rraft in feinen Bliebern, die ibm Bertrauen gab, und hielt bie Alte fest in feinen Urmen. Romm! fagte er tonlos gu Erinna und ging ihr voran, auf bie Strage binaus. Die Dunkelheit erhellte fich ein wenig, es fielen nur noch fleine, leichte, beiße Steine berunter. Mprtilos! Erinna! feufzte Praxilla mit fcmacher Stimme und wiederholte: Baf mich! laß mich jurud! - boch ohne fich langer ju wehren. Endlich bob fie ben Ropf, ber ihm gegen die Schulter gefunten mar, und fagte : Lag mich herunter, bu tobteft bich; ich will neben bir gebn.

Sie hatten bie nadfte Ede erreicht; Mprtilos jeste fie auf einen ber Prellfteine, die neben ber Straße flauben, und blidte ibr herzlich ermunternd in das blaffe Beschicht. Erituna kam ihnen nach, Kiffen und Tücher im Arm; band eins der Riffen bem Myrtilos auf bem Scheiche bei ber Mutter und fich. 3ch danke die! murmeite Myrtilos; bas wird und fchuen! — Dann nahm er Pargilla bei der Annb und zog fie mit hinweg. Doch in bielem Augenblid bewegte sich die gange Straße unter ihren

fagen. Die Gebaube neben ihnen frachten; wie eine Budung lief es unter bem Boben bin. Praxilla verlor bie Belinung, ichlog bie Augen, und bie Rniee brachen unter ihr zusammen. Bugleich tam ein neuer Dampfftrom, ber fich nieberfentte, bie Strafe herauf, hulte bie Ungludilichen ein, und wie ichwarger Schnee fiel wieber eine Aichenwolfe auf fie berab.

Es ist vorbei; hier werben wir sterben! sagte Erinna verzweiselnd und klammerte sich unfreiwillig an Myptilos am. Unterdessen aufgerichtet; boch ihre Arme und ihr Ropf hingen ichlaff hemnter. Er redete sie an; sie antwortete nicht. Rur ihr keuchender Uthem sagte, daß sie noch sebte. Nun benu, jo trag' ich sie ans Meer! sagte Myptilos und raffte seinen erschütteten Muth wieder zusammen. Laß und versuchen, was die Götter über und beschölossen daben! — Damit hob er Praxilla auf, legte sie sich über die Schutter und schulter und fehrtit wieder in die Nacht sineten.

Es ift unmöglich! rief Erinna aus, die ihm erichroden folgte. Du tragst sie nicht bis aus Meer; rette bich jelbst! Fließ und lag uns hier sterben!

Myrtilos antwortete nicht. Er ging, so ichnell ihn bie guße trugen, voran. Die Asche fiel immer bichter, sie bedeckte ben Boben ichon bis zu erschreckenber hobe. In ber heißen Glut waren bie Sandalen kein Schulmehr, und ein heftiger Schwerz zuckte ihm durch die versengte haut. Bist du de, Erinna? fragte er, da er sie nicht mehr ieben konnte.

Sie antwortete mit einem Seufger voll Bewegung und schritt hinter ihm her.

So kamen fie durch die Straßen, ohne irre ju gehn. Alls fie das Thor erreicht hatten, entdedten fie einen matten, gelbiichen Bewerichein, nach dem Ufer zu. Dort schienen sich noch Sacken zu bewegen. Myrtilos ftand einen Augenblick ftill, da seine Last ibm zu erbrückend auf der Schulker lag. Er hob fie von der rechten auf die linke und holte tief Athem, wie um neue Kraft zu gewinnen.

Du kannft nicht mehr! fagte Erinna neben ihm mit gitternber Stimme. Berlag und; geh!

Du irrft, erwiderte er fanft. 3ch habe noch Rraft genug.

Du verbrennft bir bie Sufe, Mprtilos!

Du etwa nicht?

Was ift an mir gelegen? murmelte sie. Myrtilos! Warum bist bu nicht zur rechten Zeit gestohn? Warum kamst bu zuruck?

Beil ich - - Erinna! -

Bas jagft bu, Mprtilos? feufzte fie, und fing an beftig gu weinen.

Richts! antwortete er und ging wieder voran. Sein Derz iculus mit wachjender Gewalt; doch er fühlte, daß er die Ruhe nicht verlieren burfe, wenn er die Kraft behalten wolle, Prazilla zu tragen. Die Alte stöhnte leise neben seinem Obr; ihr Kopf lag an seinen Boden. Der trübe Kackelichein zeigte den beiden Wandrern ihr Biel. Buweilen blieben fie ftebn, um bie Miche von fich abaufdutteln, bie noch immer auf fie berunterfiel und ibre Ropfliffen ichwer laftenb bebedte. Daun nahm Erinna feine Sand, brudte fie ftumm und bielt fie gegen ihr Berg. Go gogen fie burch bie Finfternif babin. Myrtilos fühlte endlich, bag ibn trot aller Geligfeit, bie über ibn fam, bie übermenidlich angefvannten Rrafte verließen. Es marb etwas beller um ibn ber und boch buntler por feinen gitternben Bimpern. Geine Rnice bebten. Bon taltem Schweiß bebedt, ftemmte er fich gegen ben Boben auf, um fich und feine Laft aufrecht ju halten. Gein Befühl erloid; er empfand ben Schmerz nicht mehr, ber von feinen verfengten Fugen und Rnocheln an ibm binaufftieg. Es war ibm. ale muffe er Grinna's Namen rufen, um noch einmal, ebe Alles aus fei, ihre fanfte Stimme ju boren. Inbem er bie Mugen gewaltsam aufrift, erfannte er noch, baf fie nabe am Ufer waren; bann rief ibn plotlich eine befannte Stimme an, er horte fie, ohne die Borte gu verftehn, und verlor Die Ginne. - -

Alls er erwachte, lag sein haupt auf Erinna's Schoof. Das Licht einer gadel blendete ihn; die Augen des Maddens sahen mit schwerzlicher Innigkeit auf ihn berab. Er erhob sich ein wenig. Sein Geift traumte, nur zögernd und von Wahnbildern verwirtt kam ihm das Bewußtsein zurüd. Indem er verwundert um sich einer Barke lag, die auf dem Sasser, das er in einer Barke lag, die auf dem Sasser.

in Sand gegenüber und lächelten ihn an; Prapilla und Kala's Eltern blickten hinter ben Beiben hervor, alle mit Alche bebedt. Die Ander der Schiffer platischerten leije burch die Blut. Ueber feinem Daupt war es Nacht, und es fam ihm vor, als habe er icon lange so gelegen, in Erinna's Garten, und als habe ihm eben Lala gesagt, baß er ohne Seele fei.

Erinna! sagte er, noch im Tranm; glaubst bu ce ihr, daß ich ohne Seele bin?

D Myrtilos, Myrtilos! erwiderte fie unaussprechlich gerührt, und ein paar Thranen aus ihren Augen fielen ihm auf die Stirn.

Bei biefer Berührung fing er an zu erwachen. Er ftarrte in bie Finfternif hinaus. Bo bin ich? fragte er.

Bei beinen Freunden, antwortete Arifton, ehe noch Erinna reben konnte. Du lebst, wie ich febe, und so ift Alles gereitet!

Bo - wo ift Pompeji? fragte er, indem er fich mit ber hand verwirrt über bie befeuchtete Stirn fuhr.

Unter ber Niche! sagte Ariston ernst. Erwache, Mprtilos! Dort hiniber liegt's; doch du wirst es nicht weideriesn. Ich fürchte, die Sötter werden es für immer begraden. Weine nicht, Praxisa! Was sind Seieine und Balken? Wir bauen uns irgendwo ein neues hans; und ein neuer Sohn liegt ihon beiner Tochter im Schoof. Wie er mich nun ansieht! Beim Zeus, die Thränen Lommen ihm in die Augen. Macht du nun auf, Mprtilos? Begreifst du nun, daß du eine ganze Nacht so

bagelegen, und baß diese Erinna ichon viele bange Thränen um bich vergoffen bat? — Wir ichwinmen auf hobbem Weer; bort liegt Caprea, wie uns die Schiffer sagen, bort gedenken wir uns auf die Alippen zu legen und bas Ende der Belt oder den Tag zu erwarten. Bittre nicht mehr, mein Kind! sagte er zu Lala gewandt und legte sanft einen Arm um ihren Leib. Ich habe bich mir gerettet, nun fürchte ich nichts mehr von Göttern oder Namonen!

Myrtilos richtete sich auf, jetzt endlich gan; ins Leben zurückgekehrt, starrte auf Aristion und Land, und starrte von neuem in die Nacht, die sich zu lichten begann. Wie in Rauch und Verbel löste sie sich aufigente Dam Dorigont ichien das gedämpfte Frühroth aufzugehn. Eine ungeheure dumlte Wolke, die bisher über ihnen geschwebt hatte, zog nach Westen zu. Die Kessen von Caprea traten aus dem Dämmer, über der Kut hervor, ganz von weißer Niche wie von Schnee überbeckt. Ein gelber Schein tauchte sern in dem Nebel auf; Wyrtilos konnte nicht erkennen, ob es die Sonne oder die Beuersaule des Besur war.

Erinna! sagte er auf einmal, da er jah, wie bas Madchen fich in heftiger Bewegung neben ihm niedermarf und seine traurig versengten fiche fathet. Nun erst tam ihm auch die Empfindung des Schmerzes zurück; aber die Seitgfeit diese Anblick löfche sie aus. Wase macht du, Erinna! stammelte er, und beugte sich über sie herab, um sie an seine Bruft zu brücken.

Bie tannft du biefe armen Fuge fuffen; bift bu von Ginnen?

Deine Seele tuff ich! sagte fie und suchte ibn angulachein. Doch es gelang ihr nicht; die Augen füllten fich wieder. Sie brudte fie zu und legte sich ihm in die Arme. ilin n i

Die Geschwister von Portovenere.



Do fich ber Golf von la Speggia gegen Gubmeften öffnet, breitet fich, wie ein im Meere ichwimmenber begrunter Marmorberg, Die Infel Palmaria neben bem Seftland bin, und ihre grauen Rlippen bilben mit ber ichwarglichen Felfengunge, Die bas Land in Die Flut binausftredt, ein machtiges Thor, binter bem fich bie fanfte, ichmale Bucht von Palmaria entfaltet. Sier grunen Reben, Del- und Feigenbaume an ben Sugeln binauf, und bart am Baffer, auf ben Uferflieven bes Reftlanbes, erbebt fich in getreppten Gaffen über einander Die fleine Rifderftadt Vortovenere, aus feche und fiebenftodigen fcmalen Saufern eng zusammengebaut; überragt von verobeten und gerfallenden Zinnen, und gegen bas offene Meer im Beften vertheidigt burch die phantaftische Erummerwelt einer verlaffenen Burg. Bo jene ichwargliche Felfenzunge endet, ftebt man wie in einer Ruinenftabt. Debe Kenfter und boble Manern gluben in ber Sonne. Die runden, grauen, abgebedten Thurme ragen nur noch wie Brunnenöffnungen aus bem nachten Geftein; fcmarge Schafe flettern am Berg hinauf ber mageren Beibe nach. Ueber ben breiten Burghof, in bem vielleicht ein Fischer seine Rebe flickt, steigt man zum verfallenen Peterektrchlein hinan, bas den äußersten Boriprung frönt; tritt unter die zerbrochene Wölbung, in die der lichte himmel niederschaut, sieht durch die Bensterbogen auf das blaue, dunkefroth gesäumte Meer hinaus und hört unter sich die Brandung raufden und aus den tiefgehöhlten Grotten donnernd berausballen.

An biefem wundersamen Ort ift bie Natur immer ernft und groß, auch in ihrer Seiterkeit. Wenn nach einem wilben Fruhlingefturm, ber Meer und himmel geschwarzt, bas Felfenthor burchraft, an allen Rippen des Gesteins gerüttelt und den Schaum der Brandung über ben Rirchthurm weg bis an bie hochften Binnentrummer hinaufgeweht hat, - wenn nach fo einem Rampf ber Frieden ber Elemente wiederkehrt, Die Sonne vom gereinigten Bewolbe niederleuchtet, bie fernen Infeln in blauem Duft aus ber Tiefe tauchen, ber blauliche, flimmernbe Meeresipiegel nur noch leife gittert und in ben Uferhöhlen wie in lettem Schluchzen ftiller und ftiller feufat, die hoben, rothlichen Feljen am Geftade wieder jo fcon wie je auf die Blut hinabichauen, - jo ergreift die Ceele ein Wohlgefühl, das nicht lachen kann, das ben erhabenen Ernst der Dinge mit tiefer, feierlicher Freude empfindet. hier hat bie Ratur ju nachdenklich ihre Schonheit entfaltet, ihre Birfungen aufgebaut, um gu gebankenloser Heiterkeit aufzurufen. Das übermächtige Licht, bas von ber himmelewolbung herabstrafit, bie froftallene Liefe, Die hageren Pinien auf ben grauen

iliz

胎

it

120

illa edii

125

zź

SE!

THE.

35

12

值

ż

b

boben, bas ernfte Grun ber Dliven, bie marmornen Feljen, bie ein Riefenmeifel mit geheimniftvoller Runft geformt hat, die bunklen, triefenden Grotten, - und mittendrin bie verlaffene Trummerwelt. Unmittelbar fpricht bier gur Menichenfeele bie ftumme, verichwifterte Geele ber Natur. Die Delphine, die hinter einander hervortauchend in ber Sonne fpielen, tonnten fich in Tritonen verwandeln, langhaarige Nereiben beranichwimmen, die weißen Mowen als Tauben ben Benusmagen burch bie Lufte gieben, bas traumerifche Muge murbe fich taum vermunbern: benn bies gange leuchtenbe All ift ja boch nur ein Traum. Rroftallen vertieft fich unter bir bas bewegliche Blau bes Meeres, froftallen wolbt fich über bir ber helle Mether: wie eine unermekliche, froftallene Rugel umfangt bich biefe fruhlingswarme Belt und faugt an beinem Beift, ihn in ben Beift bes Mlle mit aufzulojen. Du fonnft bich, bu fühlft bein leben, bas im Bangen lebt, bu athmeft ben Mether ein, und ber unmittelbare Athem ber Ratur fcheint fich in beine Geele gu ergießen.

So ein Frühlingstag lag über ber Welt, als Burg und Kirche von Portovenere noch unversehrt über bie Ritippe ragten, das Banner Genuaß, von keinem Lüftichen bewegt, vom Thurun niedersting, und auf bem weiten Burghof, auf Land, Injel und Meer die gleiche Mittagsstille regungslos ichlief. Und die dunkelblauende Wolkenwand am westlichen Porizont, über der Wasserwicht frand bewegungslos da; nur oben an ihrem Rand, wo hellere, weißlich graue Duftgebilde wie Gebirge, die

man im Traum gesehen, in die Bobe ragten, loften fich leichte Bolfchen ab und fcwammen langfam, wie Banderichwäne, durch das Blau bahin. Sonft bewegte fich nichts. Das Pförtchen im runden Bannerthurm erklang, und ber leife Con flang in ber tiefen Stille von ben Mauern wieber. Dann rührte fich ein leichter Schritt auf bem Geftein: Rina, bas Grafenfind, trat auf ben Burghof heraus. Sie blickte um sich her; bas Sonnenlicht, der helle himmel ichienen fie gu blenden. Bwei weiße Tauben faßen mit den rothen Fußen friedlich auf ihren Schultern; bie golbenen Spaugen an ihren Armen blitten in der Sonne, die Feder auf ihrem goldgeftidten Mutchen glangte wie Schnee in ber Luft. Gine Beile ftand fie, fah und horchte hinaus. Dann ichritt fie, ihren Schatten vor fich herwerfend, an der Mauer hin, öffnete die Pforte, die, nur angelehnt, zur Sohe führte, und an bem eingeschlafenen Bächter vorbei ftieg fie langjam bergan. Rechts neben ihr leuchteten bie bejonnten Mauern ber oberen Burg; links that fich ber Absturg auf, der mit einigen Borfprüngen ins Meer hinabfiel Sie stieg auf die Palme gu, die fich, fast wie ein Bahrzeichen, auf der Sohe erhob. Unter ihr, auf einem Borfprung bes Feljen, ber wie eine Terraffe fich hinausichob, blinkten vergoldete Rreuge über ber Tiefe: Die Kreuze ber Tobten, bie hier auf bem luftigen, abgeschiedenen Begräbnigplat im Steinboden ruhten. Darüber breitete die Palme ihre muden borrenden Zweige aus. Die Conne fah boch herein, doch unter ber grunen Blatterfrone

Fis

l. R

(M)

31

ile

: 17

130

1

in

tip.

FI

fa

12

3

blieb ein schattiger Bleck, der einzige auf der Söhe, und tiefe, langlame Athemzüge stiegen hier aus der allgemeinen Stille auf. Das Mädden trat heran, nun sah sie den Schläfer, den sie gesucht batte: eine sunglingshaste Gestalt, auf dem Belsboden ausgestreckt, das helle Wamms weit zurückzeichlagen, und den hörbaren Athem zwischen ben habb offenen Lyppen.

Gaetano! fagte fie leife und blidte ihn lachelnd an. Er ichlummerte tief und bewegte fich nicht. Den einen Urm unterm Saupt, ben feine uppigen, ichwargen Loden umfloffen, brennenbes Roth auf ben Wangen, an benen ber erfte garte Flaum wie ein gemalter Schatten fich hinunterzog, lag er fo im Benug bes Schlummers ba, baß fie gogerte, ob fie ihn weden follte. Gin Lacheln lief ihm jest über bie Lippen bin; ein angenehmes Traumbild ichien ihn zu erregen. Gie ftand und wartete noch. Endlich fniete fie nieber, icheuchte ihre Tauben hinweg und rief ibm ins Dbr: Gaetano! - Run rührte er ben Ropf. Schlaftrunten fuchte er bie Mugen gu öffnen, hob die ichweren Lider halb, ohne zu feben, mas er fah, ließ fie bann wieber fallen und fant in fich felbft gurud. Dody es half ihm nichte. Gin übermuthiges Lachen flog bem Mabden über bas liebliche Beficht. Gie blieb auf ben Rnicen, faßte eine feiner ichwarzen Loden, Die ihm auf ber Stirne lag, und jupfte baran. Er judte gufammen und ichlief. Run nahm fie ihr Mutchen vom Ropf, jog aus ihrem Flechtenhaar den goldenen Pfeil hervor, und indem fie ihm mit ben buntlen Mugen anmuthig brobte,

legte sie die Spise an seine Bruft und drückte sanft, als wenn sie ihm das herz durchdern wollte. Ach! seufzte er auf und hob eine hand zum herzen; doch der Pseil suhr zurück. Sogleich ward er wieder still. Er schien nur im Traum geseufzt zu haben. Wilst du denn ewig schlaen? sagte sie verwundert vor sich sin. Und mit unschuldiger Zärtlichkeit beugte sie sich ganz über ihn nieder, legte ihren Mund an seine Eupen und käßte ihn mit einem langen Ruß. Zeht endlich wachte er auf. Er hob ihr die Kurne entgegen, stammelte Worte, die nicht verstand, und starrte ihr dann verwundert nach, wie ihr Gestart im der verließ.

Ei ei, Gaetano! jagte fie, indem fie auf die Kuße iprang.und, wie im tiefften Ernft, die Arme freuzte. Es wird icon Worgen, warum ichlafft du noch? Manai will hinaus, um zu sichen, und du wolltest ja mit; und icon breimal hat er so laut nach dir gerusen, daß mir die Ohren gellen.

Wie du spottest! sagte er ichlaftrunken lächelnd und iah sie mit den ichwarzen Augen noch traumerisch an. Die Sonne, die dort steht, ist Nachmittagssonne — und ftumme Leute rufen nicht; nicht seiner Mutter Namen kann Manai rufen! — Wie lange lag ich hier denn? Wovon hab ich geträumt? Eben als du mich wecktest, da war's — da kam's von oben herunter — Er juchte nach Worten, doch er verstummte. Dann richtete er sich auf, seite sich auf das Gestein, und die Augen auf Ninas rothe Schuse geheftet, sann er ganz verjunken

vor sich hin. Gaetano! rief sie ihn nun wieder an und ichüttelte den Kopf. Willft du weiterträumen? Bift du dem ganz und gar zum Träumer worden — siesst und hörst mich nicht mehr, wer ich bin? — Bei biesen Worten hob er die Augen zu ihr, mit einem zärllichen Blick, und strich sich das haar von der Stirn. Ob ich weiß, wer du bist, Nina! murmelte er.

Nein, du weißt es nicht mehr! siel sie ihm ins Wort. Muß ich dich nicht suchen, wenn ich dich seigen will? Mit diesen beiben glühenden Koblen da starrst du mich an, wie in der Kieberzeit, als du im Vett lagst und ich deine hand hielt, und du erkanntest mich nicht! Run zehlt du jchon drei Tage jo herum, nur dein Schatten mit dir; zählst die Aropfen im Meer, schäft mitzespiel mit den Snieln bin — was ist mit dir geichehen? Was hab' ich dir gethan, Gaetano, daß ich dich juchen muß?

Was du mir gethan hast! stammeste er verwirrt. Minal — Sa, ich träume. Es ist wahr, was du lagst. Seit sener Beit, da ich im Fieber lag — Es ist 10 sieder, zu lagen, wie mir ist! Sch träume so gern; dem die Welt ist im Traum so schön. Da giebt es nichts, was mich schwerz, alles thut mir so wohl. Und wenndamn durch den blauen himmel die Göttin Benus zu mir berunterfommt — so zu mir kommt, wie vorhin — Er entsann sich nun, was für ein Traum ihn vor dem Erwachen entzückt hatte, und ein zerstreutes Lächeln überssig ihn. Da, das war'st sagte er zu sich selbst.

10

Bovon fprichft bu, Gaetano? fragte fie ungebulbig. Bas haft bu mit ber heibnifchen Göttin Benus gu fchaffen?

Er fab fie an: Lade über mich! Geit bamale - feit einem gewiffen Tage febe ich fie oft. Du weift, Ring, baf bort, wo nun beines Baters Burg fteht, einft ihr Tempel ftand; baß Portovenere, ber Benushafen, nach ihr feinen Ramen tragt; - und wenn wir auch Chriften find, ben beibnischen Ramen, ben behalten wir boch. Und wenn ich nun ichlafe, Ding, ichwebt fie, als mare fie's wirklich, aus ber Luft berab. Ihr weifies Rleib, ihr weifies Ungeficht leuchtet mir bor ben Augen. Gie fieht mich an - neigt fich nieder bis an meine Bruft - legt die Sand an mein Berg, um es mit einem Pfeil langfam ju burchbohren; und flufternd beugt fie fich über meinen Mund - und füßt mich, fette er lächelnd und errothend bingu. Doch indem er nun aufblicte, erstaunte er über Ninas lachendes Beficht. Gie jog ihren Dfeil wieber aus bem Saar und hielt ihm die golbene Spite gegen die Bruft.

Was für settsame Traume du haft! sagte sie mit tindlicher Heiterbeit. Mit biesem Pfeil hier bin ich bir erschienen, und mit bieser Spitse hab ich dein herzohen getischt — und mit diesen Lippen hab' ich bich tuffen muffen, um bich aufzuweden.

Du -! Du felbst -! stammelte er.

Und du warst icon so stold, das dich eine Göttin geküßt hattel setst sie sporteud hinzu. Doch als sie ihn nun eine Weile stumm betrachtete, ward sie wieder ernst. Warum traumst du von alledem? fragte sie. Warum findest du die Welt nur im Traum jo icon? Go sage mir doch, was du fur Schmerzen haft?

Gaetano war eine Beile ftill. Ber hat feine Schmerzen auf biefer Belt? fing er endlich an, mit einem bunflen, fruhreifen Ton, ber fie befrembete. Ift es meine Sould, bag, wenn wir leben, wir auch nachbentlich werben? - 3ch bin nicht ber Knabe mehr, Rina, ber ich im Winter noch mar. Ich war es fcon viel zu lange; das Grafenkind von ba drüben, der hochmuthige Paolo er wies nach Palmaria binuber — ift nicht alter als ich, und bie Leute grußen ibn ichon wie einen großen herrn! - Bas fur Schmergen ich habe? Nina, wer bin ich benn auf Diefer Belt? Sab ich Bater und Mutter? Gie beide liegen im Grab, ich weiß nicht wo; fie haben mich lieb gehabt, ich weiß nicht wann; ich habe fie lieb und weiß nicht, wer fie maren. Mein Dheim, ber ftumme Manai, — ftumm ift er wie ihr Grab. Ich lebe bier so hin und habe tein Recht an nichts. Bas bin ich denn neben bir? Gin aufgefundenes, namenlofes Rind, und du bie Grafentochter von Portovenere - Und von beines Batere Gnabe gu leben -

Neber diefen bitteren Worten brach er ab; fein Geficht verfinfterte fich tief.

D Gaetano! sagte Nina und setzte sich neben ihn. Bas für Reden sührst du? Bist du nicht wie mein Bruder, und sollt es bietben, jo lange ich leben werbe? Und mein Bater — ift er denn so ein stolzer Graf gegen dich? hat er bich nicht gehalten wie seinen Sohn —

3d bin ber undantbarfte, ichlechtefte Menich, ich weiß es! unterbrach er fie. Er ift mein Serr und will lieber mein Bater fein. Sat mir alles gegeben, feit ich benten fann; will mich nach Benua ichiden, mich wie bie Ritter erziebn; - vielleicht foll ich einft fein Wappen führen, wenn ich mit ben genuesiichen Rriegsgaleeren bie Corfaren jage. Auf beiben Rnieen follt' ich ibm bafur banten. Barum bin ich fo ftolg! - Nina - er fab fie mit ben brennenben Mugen gang aufrichtig an - er ift bein Bater, aber ich kann ihn nicht lieben. Fürchten wohl; lieben nicht! Wenn ich ibn febe, ftebt bas Gerg mir ftill. Meine Bunge erftarrt - und bann fteb ich wie ein Gieblock ba und tann's nicht anbern. Und er fieht es, und gefriert bann auch. Und in feinem Bergen fagt er fich: bas ift ein elenber Menich, er fann Boblthaten empfangen, aber fie nicht vergelten!

Du irrft! sagte das Madchen und schüttelte traurig den Kopf. Warum sübsst dun alles so schwer? Kannst du die Menschen nicht lieb haben, die dir nur Gutes wossen.

Wenn du mein ganges herz kenntest! antwortete er. Ich habe Manul ließ, der mich alles gelehrt hat wie ein gater: Schwimmen und Rudern, Kischen, mit Pseilen ichießen, Schwalben und Mömen and der Luft herunterholen. Und Toniello lieb' ich, den alten Einsiebler da oben, der die Welt kennt, obwohl er sie nicht braucht; der mich in seinen Büchern unterwiesen, der mich das Leben gelehrt hat —

Und fonft niemand? unterbrach fie ihn.

Gaetano nahm ihre Sand, ohne fie augufeben: Nina - und bich - und bich! Das hilft es, bag ich ichweige, auf allen Felfen berumfteige - es ift ja boch, wie es ift. 3d foll nach Benua - bich verlaffen! Und fo lang ich benten kann, hab' ich mit dir gelebt. Und wie Bruber und Schwefter! Und wenn ich nun auf lange Jahre in Die Belt hinausziehe ohne bich! - Fahr' ich aufs Meer mit Manai, fo feh' ich immer ben Thurm, in bem bu wohnft, wo die Sahne weht, und mir ift, als hatt' ich bich nicht verlaffen. Steig' ich auf Palmaria bie Felfen an, jo fpah' ich von jedem Plat nach beinem Fenfter jurud, bilbe mir ein bich ju febn. Aber nun fort - gang fort! - Nina, ich weiß noch nicht, was Trennung ift; mir ahnt, es ift bitterer als ber Tob. Ich muß bir etwas fagen, worüber bu laden wirft: ich weine wie ein Rind, daß ich bavongeben foll. Gott und bie Jungfrau lieb' ich nicht jo wie dich; ich kann nicht leben, wenn ich dich nicht febe - will nicht fterben, Nina, ftirbst du nicht mit mir -

Er vermochte vor plöglichem Nebermaß der Empfindung nicht mehr zu reden; mit einer unerwarteten Bewegung fant er vor ihr hin und fing an, ihre Kuße, ihre abwehrenden fleinen Sände zu fülfen.

. D Gaetano! seufzte sie auf. Was machft du ba! — Ihre weiche Madchenfeele zerfloß bei diesen Bekenntniffen, bei dem Gebanken der Trennung, und auf einmal fing sie an zu weinen, während die Freude über seine Liebe ihr Geficht verflätet. Was willt bu? fagte sie nach einer Weile, bist du nicht viel glücklicher als ich? Du fährt in bie Welt hinaus, sollst Genua ieben und alles, was herrlich ist. Ich bleibe hier zurück! Und nun werden sie mich morgen in die Damenkleiber steden, weil die Sugend vorbei ist. Werben meinen Namenstag damit seiern, das sie mir bunte Schleifen ins Haar siechen, mir die langen Kermel über die Arme ziehen — und die guten Lehren dazu! — Nein, geh nur sert, Gaetane; die Spieliahre sind doch dahin! Es wird nie mehr so schon! Bieh hinaus isters Weer und werde ein Ritter, ein helb, wie in Teniellos Wicher; und wenn du dann wiedersommit —

Wenn ich wiedersemme? Rinetta — was bist dun? Sagen sie mir nicht alle, daß der stelze Paclo von Palmaria bich zu seiner Braut machen soll? daß de einst da verschen auf seiner Burg — Rina, bas födtet mich! Niemand soll bich besitzen; wenn ich von Gott zu niedrig geschäfen bin, um dich zur Frau zu begehren — auch sein Anderer, Rina! — Du sollst meine Schwester beis zum Tod, niemand soll mir sagen dürsen, daß du nicht mehr mein bist!

Miemand! antwortete fie und faß ihm mit trössticher afteilicher Antistietet ins Gesicht. Und wie um ihre eigene Baugigsteit zu betäusen und ihn jeinen Gedanken zu entreißen, griff sie in das Täsichen, das ihr über die Schulter hing, zog eine handvoll Datteln und Beigen hervor und weieberholte: Niemand, Gaetano! Glaube mir das — und dies Krüchte, sieht da, hab' ich mitgebracht, um sie

mit dir zusammen zu verzehren, hier oben auf der Sohe wo es jo icon ift; - und fie blidte nun beiter in bie Belt hinaus. Die Sonne ichien ihr allgu grell ins Beficht, fie rudte ein wenig bei Seite, mehr in ben Schatten hinein, und hielt sich bie hand vors Auge. Neber ben schmalen Meeresarm ragte die Insel herüber, die sich wie ein ungeheurer Balfifchruden auf ber blauen Blut fonnte; wie eine Rrone faß oben bie Burg mit ihren Zinnen barauf, die Burg von Palmaria, von deren Thurm der Thurmer aufs Meer hinausblies, um die vorüber-Biehenden Segel zu begrüßen. Unn erklang auch Manais horn auf bem Thurm von Portovenere, als Gegengruß, und es war, ale ob bie Tone auf halbem Beg, über bem Feljenthor, fich in eine verichmolgen. Dann begannen fie huben und bruben biefelbe Beife, ju gleicher Zeit: ein noch junges Lied aus bem Tunefer Krieg, aus ben Tagen, wo Raifer Karl V. und Genua nach Afrika zogen, ben großen Geerauber Barbaroffa aus feinem Reich gu werfen. Schmetternd, durch bie reine Luft emporgetragen, klang der Sturmmarich herüber, mit dem die Christen Golettas Mauern erftiegen. Gaetano horchte, Ninas hand in ber feinen. Die Grabtrenge unter ihm blitten im Connenlicht; bahinter, wie in bas truftallene Blau hineingefentt, glühten die ichwärzlichen Mauern ber Portovenereburg, beren Feljengunge, weit geftredt, wie ein langhalfiger, grauer Lindwurm in bas Meer hinaustroch. Die Uferwellen spielten mit fanfter Mufit baran bin. An Ninas Kniee geschmiegt, richtete Gaetano fich ein wenig auf und legte seinen Kopf in ihren Schoß. Laß mich jo! sagte er leife. Sie läckelte und wehrte es ihm nicht. Eine ihrer Datteln nahm sie zwischen die Finger, brüdte sie man die Etypen, wie wenn sie anpochen wollte; bann öffnete er, und sie steut sim die Frucht in den Mund. Gactano ah, horchte auf den hörnerklang, der nach und nach leijer werbend verstalte, und brüdte Kinas Dand. Ueber sich sich er die Valmyweige, die Bandervögel, die in grauen Scharen nach Kroten vorübergogn, und die Möwen, die ihre weiße Brust in das blaue Lich sie merd prechtiches Wohlgefühl spante ihm die Brust. Nie werb ich wieder so gläcklich! sagte er stitt vor sich zin. Rina, warum kann man nicht in diesem Augenblick steren?

Warum willst du sterben? fragte sie, über ihn gebeugt. Weil ich glücklich bin! — Kühst du das nicht wie ich? Wenn alles mich selfg macht, wenn nichts mehr schoner sein kann, als es ist, dann wünsch ich immer von ganger Seele zu sterben. Ach, so im höchsten Augenblich, ohne Qual, zu entschaften! zu zerstattern, wie die Möwe da oben im Blau verschwindet! — Aber mit dir! — Warum schweigst du, Ninetta?

Beil ich nicht fuhle wie bu. Barum benn fterben, wenn bie Erbe fo fcon ift?

Bas ift fterben? fragte er und fah gebankenvoll gu ihr auf. Benn ich so basithe und die warme Abenbluft mich anweht, vom himmel her, so weich als hatte sie unsichtbare Arme, mich zu streicheln, dann ist mir oft, als waren wir gleich und gleich, als brauchte ich mich nur aufzulösen, um auch jo als Arther bahinguwehn. Ift das Sterben, oder was ist das, Nina? Wenn ich du mten in das Meer hineinstarre, und die Brandung steigt, und die Wellen von Stein zu Stein wie Schlangen hinanspringen, und zwischen der ungestürzten Vlöden der Wellenkum, wie ein Schlangenfopf, hervoorzüngelt und brecht und wieder verschwinder — so weiß ich nicht mehr, was Leben und Vlichtleben ist: Alles scheint mir eins, die Welle und ich! Wenn ich zur Welle würde, lebte ich dann nicht mehr? Was ist sterben, Nina? — Ich verstehe es nicht! Ich weiß nur, daß ich in diese Schunde schließ bin, daß ich in diese Schunde schließ bin, daß ich in diese Schunde schließ bin, was b in beinem Schooß möcht ich vergehn — vergehn!

Du bist trank, Gaetano! sagte das Madchen befremdet. Wie kommt es dir in ben Sinn, solche Dinge pu denken? — 3ch habe das nie gehört. Wenn die Menichen immer steeben wollten, jobald sie recht glücklich sind, was würde dann aus der Welt? — Komm, steh auf! setzte sin. Du hast mir versprochen, mich in biesen Tagen, eh du nach Genua nutit, noch einmal aufs Meer zu sahren wie vordem, im bunten Schiffigen. Dieser Tag ist so sich Komm, laß uns noch einmal all' unire alten Buchten, unire Spielptläge, unsre Grotten besuchen — unire ganze Welt! — Sie lächete ihm in zurückgehattener Bewegung zu, rückte sant je einen Kopf, und Gaetano richtete sich auf. Thun wir das 1 sagte er mit geprester Stimme. Str rotbes, goldzesticktes Müchen lag ueben ihr auf dem Vels. Er nahm es

und legte es ihr auf die duntlen Flechten, und mit einem leifen Geufger ging er voran, ben fteinigen Abhang binab. Die Sonne gluhte noch ftark und ftrahlte vom Fels gurud. Gie eilten hinunterzukommen und in ben Shatten der hohen Mauern zu treten. Auf dem Burghof hatte sich inzwischen sonntäglich geputztes Volk aus dem Städtchen gesammelt; Einige gingen dem Rirchlein gu, deffen Pforte geoffnet ftand, Andere plauderten, in lebhaftem Geberdenfpiel, mit den halbgepanzerten, behelmten Burgmannen, die das Stadtvolt mit Sausherrnwurde begrüßten. Die größte ber Gruppen aber umftand ein nicht mehr junges, zigeunerhaftes, maurifches Beib, bas mit bunklen farbigen Tüchern und falichen Retten behangen war, allerlei blinkende Rleinigkeiten verkaufte und halbverftohlen die Leute aufforderte, sich von ihr wahrfagen zu laffen. Das abergläubige Bolt brangte fich heran, und mit einer gewissen unheimlichen Scheu standen fie um fie her und horchten, wie fie Ginem nach bem Andern in verftummeltem Stalienisch die Gebeimniffe feiner Bufuuft offenbarte.

Nina trat nun anch neugierig heran, und Gaetane, ber auf ber Bruft ber Maurin ein Amulet hangen jah, besselse Borm ihm aufsel, ließ sie nur ihren Spruch zu Ende reden und fragte bann, indem er sich vor sie himstellte: Wer seh soh, wo fommt Shr her? — Sie antwortete: Aus Spezzia komm' ich, lebe überall; — und bamit faßte sie seine hand, wie wenn sie ihm beren Linien ausbenten wollte. Zugleich sah sie ihn an; seine

bunfle hautfarbe, bunkler als bie ber Anderu, ichien fie zu befremben. Bo kommt Ihr ber? fragte fie gurud.

Nitgenbeher, erwiderte er; ich war stets, wo ich bin! Inbessehen bie Maurin schittette ungläubig ben Kopf. Schiend sie eine Züge mit Wohlgefallen betrachtete, blieb ihr Auge offenbar au etwas hängen, das sie nachbentlich machte. Sie überstog seine ganze Gestatt, und ba Rina, durch biese forschenden Blide geängstigt, Gaetano unwillfarlich am Arm zurchtzog, sächelte die Altie und murmette ein paar frembe Worte, die man nicht verstand. Bas gebt Ihr mir, wenn ich Euch wahriage? Was gebt Ihr tiese Ringe? fragte sie dann, zu Gaetano gewandt. Fürchtet Ihr Cuch, mein tapfrer, junger herr, mir zu nabe zu treten?

Bor wem follt' ich mich fürchten? fagte Gaetano, machte sich von Nina los und stellte sich wieder vor die Maurin hin.

Nun betrachtete fie feine Bruft mit ber außersten Aufmerfjamfeit, und zeigte mit bem Finger auf eine Art von vierediger Minge mit fremdartigen Zeichen, die an einer lleinen Rette über fein graues Bamms hing. Gebt 3br mir biefe ichlechte Munge ba, fragte sie, wenn ich Guch bafür alles jage, was ich weiß?

Diefe folechte Munge, autwortete Gaetano, ift ein Umulet, und fur nichts geb' ich es ber.

Warum ?

Beil es mein ganzes Erbtheil von der Mutter ist! antwortete er. Muf einmal veränderte die Maurin ihre Züge, schien in lebhaste Aufregung zu gerathen, saßte sich, und sing dann etwas mühsam wieder an: Erlaubt Ihr wenigstens, daß ich diese Münze auf einen Augenblick in die hand nehme?

Rein, nein, nein! flusterte Nina hinter Gaetano, bie durch das ganze Gebahren der fremdartigen Frau in weibliche Burcht versest wurde. Doch Gaetano schämte sich, vor so vielen Mannern sich wie ein Knabe zu benehmen, und nahm die Kette vom Salse: hier sigtert. Die Manrin betrachtete die eingegrabenen Zeichen des Aumlets ganz genau. Sie nickte mit dem Kopf, sorschied dann wieder in Gaetanas Gesicht, und sagte endlich mit gedampster Stimme, indem sie sin mit der Sand an sich berangez Zunger Derr, von Eurer leiblichen Mutter babt Ihr dies Ammlet?

Co hat man mir gefagt! erwiderte Gaetano, den ihre Aufregung auzuftecken begann.

3br fanntet fie nicht? fragte fie weiter. Er ichuttelte ten Ropf.

Bift ihr benn, mer fie mar?

Er wollte eben anch bas verneinen, als ein Ranonenichns, bem verwerrener garm hinter ihnen folgte, ibn und ben gangen hof in Bewegung brachte und bas Gebrach abidmit. Der Thurmer neben bem Banner sing wieder zu blafen an, nun nun fab man, indem man an bie Schiepicharten lief, bag ein Kriegsichiff mit ber geuneriiden Alagge langiam in bas Gelienther herein-

iegelte — benn ein leichter Wind hatte sich aufgemacht — und von den Kanonen der Burg freundschaftlich begrüßt ward. Auf dem breiten Verbed war fast die ganze Mannischaft verjammelt, ries und jauchzte und winkte mit geichwenkten Tüchern und hiten berüber. Um großen Mast hatte man erbeutete Waffen und Kleiber, maurische Turbane, krumme Piratensäbel aufgehängt; das alles glänzte in der Sonne. Auch ein abgeschnittener Ropf mit grimmigem Ausbruck, eine einzige Haarlocke auf dem tahlen Schädel, war an einer Stange aufgepstanzt und ragte über die Schiffsmannischaft herüber.

Ein Corjarenfopf! riefen bie Leute um Gaetano her. Auch er war an eine Schiehicharte getreten, und burch ben ichauerlichen Anblick erregt, fragte er einen alten Kriegsmann, ber neben ibm ftand und keine Miene versog: Wen bringen jie ba herein? Ift bas Scherebbin Barbaroffa, ben fie nun enblich aus ber Welt geschickt baben?

Der Kriegsmann lachte. Sätten sie Den auf diese Stange gestedt, jo wurden sie alle Alagen und Mimpel spielen lassen und Mimpel spielen lassen und ein Geisprei machen, das man keine Aanonen mehr hören jollte. Nein, den haben sie nicht. Der jewimmt noch ungeköpft auf allen Wassern herum; wird noch manche ehrliche Christenader angapsen! Und sie sagen, der junge Schereddin, sein Kesse, treib' es noch ärger als er, und alle Lage könnten wir hier Piratenbejud erwarten. Lunis, das Nest, haben wir ausgeschwefelt, aber die Brut ist noch guter Dinge!

Der junge Scherebbin foll in ber Rabe fein! marf ein Andrer dazwischen. Man weiß es nicht! gab der Alte gurud. Unterbeffen fegelte bas Schiff in ftolger Burde vorbei, am fleinen hafen entlang und der Bucht von la Spezzia zu. Gaetano verließ feinen Plat an der Mauer, da ihm auf einmal wieder die Wahrsagerin in die Gebanten tam, und begierig, fich ihre Aufregung entrathfeln zu laffen und geheimnifbolle Dinge gu erfahren, fuchte er mit ben Augen, mo fie fei. Gin Saufe von Menichen brangte fich eben gum großen Burgthor hinaus, durch die Ericheinung des Grafen weggescheucht, der von der oberen Burg herunterftieg und beffen Rabe jede Feiertagsluftigfeit zu ersticken pflegte. Der "spanische Graf", wie bas Bolf ihn bieg, eine hohe Geftalt mit langem, strengem, graubärtigem Gesicht, finsteren, großen Augen, von mehr ipanischer als italienischer Art, trat mit dem alten Ginfiedler Toniello auf den Burghof, und der weite Raum leerte fich, fowie er erschien. Auch die Maurin war nirgends mehr zu fehn. Bon dem Plat vor dem Sauptthor, der zum Städtchen führte, flangen noch Stimmen herüber, unter benen Gaetano auch die der Maurin zu erkennen meinte; aber fie entfernten fich fonell, und nun war alles ftill.

Der "spanische Graf" blieb eine Weile stehn, rief leine Tochter Rina zu fich heran, die ihm und dem Einsteder ehrluchtsvoll die hand füßte, strich ift mit gedantenlofer Järtlichfeit über bas haar, und ging bann ber Kirche zu. Auch ber alte Toniello ging langfam

hinter ihm her; die Burgmannichaft zerstreute sich. Gaetano sah sich wieber mit Nina und ben flumm auf und nieber wantelnden Wachen allein. Komm! sagte sie und trat zu ihm. Warum träumst du wieber? Laß uns zu Schiffe gehu!

Benn ich bie Maurin wieberfinden fonnte! fprach er halb vor fich bin.

Soll sie dir einfältige Märchen erzählen? Sie will nichts, als dich betrügen; mertlest du das nicht? — Komm und zeige mir, daß du mich noch lieb hast. Laß und noch einmal nach "Naros" sahren, wo wir so gläcklich waren, und laß und jund jund laß und jund jund laß und jund in seinen Mal glückliche Kinder sein!

Sie nahm ihn bei ber hand, jog ihn fanft mit fich fort; Gaetano folgte ihr, ohne gu fprechen. Draugen bor bem Burgthor führte ein in ben Fels gehauener Pfad fchräg zum Baffer hinunter zu einer winzigen, fünstlich vertieften Bucht, in ber einige angekettete Rahne ichwammen. Darunter eine fleine Gondel von besonderer Bierlichfeit, Die ber Graf por Sahren feinem beranwachsenden Töchterlein geschenkt hatte; in dunklen Farben roth und blau bemalt, und von Gaetano fonderbar aufgeputt. Mit Rnabenphantafie hatte er ben grunen, folanten Schaft einer Aloe als Maftbaum hineingepflangt, bie geschweiften Bluthenzweige mit Bandern und Fabnden gefchmudt. Die farbigen Wimpel flatterten nun in ber bewegten Luft und nahmen fich faft wie feltfame Bluthen aus, bie von ben Meften halblebendig binmegftrebten. Gaetano lof'te bas Schiffchen, führte Rina

hinein und ruderte hinaus, auf Palmaria zu. Die weißen Tauben, die auf ber Burgmauer fagen und ihre Berrin erblickten, flogen fogleich berab und lieften fich auf ben Moezweigen nieber. Ning flatichte, und fie flatterten ihr in ben Schooft. Barum ladelft bu? fragte fie ju Gaetano binüber. Es war ibm in diesem Augenblick, als batte er Benus mit ihren Tauben por Augen, und fein ganges Traumgefühl murbe wieder mach. Die phantaftifchen Spiele aus früheren Jahren fielen ihm wieber ein: wie er Nina, wenn er fie auch fo hinausruberte, mit Bafferpflangen und Mufchelfchnuren, fich felbft mit ben Febern von Meervogeln geidmudt, und auf einer großen Mufchel blafend, ober mit einem Palmenzweig ihr Rüblung zufächelnd, fich als Triton geträumt batte, ber mit feiner Rereibe über bas Meer babinfabrt. Dber er befrangte fich auch mit Beinlaub und Trauben, und nachbem er fie auf Valmaria, an ber Bucht, Die er "Naros" nannte, ausgesett, wo fie recht betrübt auf einem Stein figen mußte, tam er nun als Bacchus in feiner Gondel baber, um Ariadne ju troften und in feine Beimat ju fuhren. Er blidte fie an: jest mar fie bas Rind nicht mehr, bas fich bamals fo findlich froh bas lange Saar als Nereibe ober ale trauernde Ariadne geloft hatte. Gin nachbenfliches, verftanbiges Befen vergeiftigte ihre Lippen; in ihren Mugen lag etwas Frembes, Ungewohntes, bas er nicht verftanb. Er fab es beute nicht gum erften Mal, aber noch nie batte er es fo beutlich gefühlt. Unwillfurlich, ohne etwas Beftimmtes babei ju benten, feufste er auf. Eine buntle, schmerzliche Empfindung, die ihm ben Athem preste, trieb ihn an, gewaltsmer zu rubern. Der schmende Meeresarm, ber Palmaria vom Bestland trennt, war bald burchmessen, und an ber Igle shinstenernb hatte er nach einer Weile auch bie Bucht erreicht, nach der das Madchen verlangt hatte.

D unfer altes Naros! fagte fie und blidte mit herglicher Freude um fich her.

Die kleine Anselbucht lag tief versteckt, fast rings vom Ufer umichtossen, hinter einem hohen Belsvorsprung daz sow Ufer umschaften, hinter einem hohen Belsvorsprung daz sowie man den Weg hinein gesunden hatte, war von Dertovenere und der Frasenburg nichts mehr zu sehen. Unter in der durch der grünlichen Tiese wozte das dunkte Meergras, und Riesenbläcke schauten darunter hervor. Schlanke Eldechjen und breite Molche huschten mulfer über die grauen Klippen. Anf der Kelseck, an der die kleinen weißen Achten verschäumten, hatte Rina so oft als Ariadne gesessen; hier war auch ihr Badeplah, wenn sie mit den jungen Burgmädhen herüberam, sich an den Sommerabenden zu erfrischen. Ach, wie es hier so fittl und ichattig it! sagte sie vergnügt.

Warum freust bu bich nicht auch? setzte sie nach einer Weile hinzu.

Saetano betrachtete sie eben mit seinen glubenben Augen, so ernst, bag er nicht mehr lächeln konnte. Rinal sing er auf einmal an und ergriff ihre hand. 3ch habe bir allerlei Geheimes zu sagen — und es wird mir so schwer.

Run, wenn es etwas Geseimes ift, antwortete fie, inbem sie ihre plobliche Betlemmung zu verbergen suchte, - so bist bu bier gewiß, daß tein Dritter bich hört! Bas wird es fein, Gactano?

Wenn ich bich nun fo balb verlaffen foll! fing er wieber an.

Sie wartete, was er weiter sagen werbe — als er sich unterbrach und mit einer unwilligen Bewegung aufjuhr, um an dem Abhang hinauszuschen. Eine jugendische Gestalt in dunkter, spanischer Reibung, an der
eine große, goldne Kette im Sonnenlicht sunkelte, kam
von der Höße von Palmaria herab und auf die Beiden
zugeschritten. Der junge Cavalier nahm seinen hut ab,
um damit zu winken, und schien Kinas Namen zu rusen.

Im nächften Augenblick fließ Gaetano mit bem Ruber vom Lande ab und jur Bucht hinaus. Die Gonbel fuße durch ben feligen Eingang durch, und nun griff ber Jüngling auch nach bem anbern Auber, um sich so schnellich ju entfernen. Was machft du? fragte bas Mädden.

Das ift Paolo! war seine gange Antwort. Wie um sie zu ergängen, warf er noch einen Blied voll haß nach bem jungen Grafen zurück, ber von neuem winkte und zu einer andern Gondelbucht herunter eilte, und schlugmit den Rudern heftig in die Flut. Nina! sagte er endlich, da sie ihn befremdet anstarte, — ich kann ihn heute nicht sehn! Ihn nicht! Laß mich — ich führe bich an einen andern Drt, wo und kein Paolo siedt!

Damit trieb er die Gondel raich über das Baffer bin; nahm nun aber wahr, daß seine Aufregung ihn in die falice Richtung geführt hatte, und mußte wenden, um das Berforene wieder einzuhosen.

Er ruberte eiftig auf Portovenere zu. Was hilft's! sate des Madehen. Paolo folgt uns nach! — Der junge Graf war in einen Kahn gesprungen und ruberte binter ihnen her. Doch Gaetano, bessen träftige Arme an klarke Unipannung gewöhnt waren, mühte sich aufs eifrigte, ihm zu entgehn. Sowie er die steine Dasengrotte unter der Burgmauer erreicht hatte, sprang er and Land, jchlang die Kette um ihren Pfahl, und hoh Kina, die noch zögerte, mit beiden Armen heraus. Thu mir heute meinen Willen! slüsterte er ihr aufgeregt zu. Paolo's Nachen schwamm noch auf der Kint. Die Beiden traten in deu stillen Burghof, und Gaetano zog des Mächoen und ber Kirche zu umb sührte sie unter dem Portal an eine ins Mauerwerk eingelassene Thūr.

Was willst du hier unten? fragte sie verwundert. Rinetta! sagte er nur und zog sie, indem er öffnete, in den halbduntsen, moderig tühlen Raum hinein. Es war eine Art von Unterkröße, in alten Zeiten in den Bels gebaut und nun seit lange versassen. Ein halb versallener Altar verrieth noch die Bestimmung von esdedem, sonst sagd bei flackgewöldte, schmutkolse Kapelle mehr einem Gesängniß gleich. Schutthausen hatten sich in den Winkeln angebaut, und auf Ueberresse uralten Mauerwerts, die noch aus der Zeit des römischen Ver

nustempels stammen mochten, hatte man ben dristlichen Ausbau tunftlos aufgetlett. Rina blieb zögernd stehn. Die Kühle machte sie schabern, und ber wüste Raum, ben sie faum jemals betreten hatte, schreckte sie zurück. Doch auf einmal erzeist est sie sonberbar und seiertlich, als über ihr, in der Oberkirche, die Orgel einsehte und gleich barauf andächtiger Gesang zu ertönen begann. Gedämpft klang er herab, und es war ihr, als ob diese verlassene Kapelle wieder zum heiligthum geworden sei und ein unsschles wieder zum Deiligthum geworden sei und ein unsschlester Gottesbienft sie durchschalle.

Was machft bu, Gactano? füfferte sie nach einer Weile — benn unwillsurlich bampfte sie die Stimme — als der seltsam erregte Tüngling an den Altar trat, ein paar Lichtstümpschen angändete, eine kleine dunkle Kigur aus der Ecke herdorholte und, als wäre sie etwas heliliges, auf den gereröckelnden Lisch des Herrn niederfette. Sie trat näher hinzu. Es war eine bronzene Statuette aus altrömischer Zeit, unverkennbar ein Benusbild, mit zierlich aufgebundenem haar und nur von den hüften ab besteidet. Ein Arm war verletzt; sonst lag nur der schöne, grünliche Schimmer des Alters über dem dunkten Erz.

Bas bebeutet bas? fragte fie mit machjenbem Er-ftaunen.

Das ift meine Gottin! antwortete er lachelnb. Mein Gebeimniß, Rinetta!

Wie kamft du zu biefem Gögenbild?

D, ich hab' es schon längst! Dort im Schutt, ganz

unten, sand ich es einmal. Niemand kennt es, Niemand weiß davon, außer mir. Auch vor dir hab ich's verschwiegen, der ich jonst nichts verschweige, — weil du mich ausgelacht hättest, oder gescholten, daß ich ein heibe sei: benn du kannst es nicht verstehen, was ich empsne.

Bas faun ich nicht verfteben ? fragte fie.

Nina — hier unten hab' ich meine Welt für mich! Benn ich ba oben mit euch bete ober ben Priefter höre, bent' ich mich stets hierher — und mir ist dann, als hitt ich meine eigene Kirche und meinen eigenen Gott. Und wenn Niemand nach mir fragt und ich mich davonischiechen kann, schleich' ich hierher, jünde ein wenig Beihranch an, ben mir der Mesner gegeben, stelle dies alte Benusbild auf den heiligen Platz, lasse über mir die Drzel rauschen, wie jeht — und mir wird is and bächtg, so wohl. Ach, ich weiß, du hältst mich für einen Narren, sur ein Kind! Und doch mußte ich dir das alles sagen, ehe ich ginge.

Es ift mabr, Gaetano: ich verstehe bich nicht! erwiderte fie mit bem annuthigften Lächeln. Das also war bas Geheimniß, bas du mir sagen wollteft?

Nein! jagte er und starrte sie an. Es ist noch etwas Anderes, was ich dir mittheiten mußt. Und dies ist der beste Str, um es dir zu jagen! — Und zugleich zog er aus der Tasche in seinem Wannus zwei tieine sitchem Neise herne Neise hervor und hielt sie so vor sich him.

Lag mich ausreben, Rina! Dieje beiben Ringe -

sieh her — hab' ich neulich für mein Erhvartes gekauft, als ich mit Manai in Spezzia — — Doch du siehst mich nicht an. Ninetta! In diesen Lagen soll ich dich versassen. Sie sagen, daß Paolo bein Gemahl werden soll. Ich siehen, wenn das geschieht!

Wie fann ich es anbern — wenn Gott und mein Bater es will? murmelte fie mit faum horbarer Stimme.

hat man kein eigenes herz, keinen eigenen Willen?
— Ich bin ein Richts, das weiß ich; aber ich will
nicht ruhen, bis ich etwas werde. Und wenn ich einft mit Ehren zurücksomme — mit Wassenruhm — als ein Ritter, mit deines Baters Bappen — Mer bis dahin! Was wird bis dahin aus dir? Rina, — ich liebe bich nicht mehr, wie man eine Schwester liebt! Seit ich dich verlassen joll, seit sie von Paolo reden, brennt mir's in der Brust. Elend werde ich sterben, wenn ich bich verliere!

D Gott! jeufzte fie auf.

Die Orgel hatte eine Weile geichwiegen, nun sehte fie wieber ein, unb ber plögliche feierliche Rlang trieb ihm und ihr Thranen in die Augen. Gaetano ergeist ihre hand und dructe sie mit Gewalt an sein herz. Sast du mich lieb, Ninetta? fragte er. Durch einen schwerzischen, seelenvollen Blid gab sie ihm die Antwort. Du hörst die heilige Must da oben fing er wieder an. Wit sind hier unten allein — und boch nicht allein! Willst du mir geloben, daß du mir und keinem Andern gebörti?

Ich will beten, Gaetano, Gott moge uns niemals trennen!

Was ist Gebet allein? Wir jelbst muffen thun, was unfer herz für recht halt! Nina — biefer Ring. Dieser Ring soll bich an mich binden; er soll sein wie ein Eid. Willie du ihn tragen, und mir angehören, wo ich auch bin? Haft du ein herz, das sich vor der Welt nicht sürcktet?

Sieb mir ben Ring! jagte sie nach einer Weile, mit gitternber, schwärmerischer Stimme. Er nahm einen ber Reife, stedte ihn ihr an ben Kinger — und erstäusch hinter ihm. Das volle Sageslicht brach herein, benn die Thür war geöffnet, und mehrere Gestalten standen auf der Schwelle. Der Graf, neben ihm der schwelle. Der Graf, neben ihm der schwelle. Der Graf, neben ihm der schwelle. Der Graf, neben ihm der schwelle. Der Graf, neben ihm der schieberselunden und mit einem Gesicht voll Eiserlucht und Trümph auf die Beiten himvies.

Der Graf trat vor, Rina und Gaetano suhren auseinander. Er juchte die Augen des Jünglings, die ihm auswichen, und schien ihn durch seinen sinstern, strengen Blid erichreden zu wollen. Dann betrachtete er Nina, ohne ein Wort zu sagen, trieb ihr dadurch alles Blut aus den Wangen und wieder hinein, und ließ endlich die Augen auf dem Ring an ihrem Kinger ruhen. Teribt ihr noch immer eure Kinderpossen singer ruhen. Teribt ihr ein Blid gedrocht hatte. Wollen gar nicht die Jahre kommen, die euch weise machen? — Sieh mich an, Gaetanol men, die euch weise machen? — Sieh mich an, Gaetanol

Sactano jah ihm mit ftolgem Trot ins Gesicht. Sch treibe keine Anabenpossen mehr! antwortete er. Shr iert, wenn Ihr mich durch so ein Wort beschämen wollt. Ich weiß iehr wohl, was ich thue.

Der Graf betrachtete ihn mit einem gewissen kiften Wohlgesalen, wechseite bann einen Bild mit Toniello und nahm Rina bei ber beringten hand. Ich ann, um bir etwas zu sagen, Gaetano! sing er mit ernster Gelassent wieder an. Deine Abreise nach Genna beschleunigt sich. Das Schiss, das du worhin gesehen, bleibt nur heute Nacht in La Spezia und macht sich morgen nach Genna auf ben Beg. Diesem Schisse gebin, bleibt mit. Ein Brief von mir soll bich dem Beschlessenschlen. Dur eitest in einer Etunde mit Manai nach La Spezia! Maulthiere stehen bereit; bein Gepäd solgt bir nach, mit bem nächsen Schiff. Also erüfte bich! Nimm beinen Abscheb von Nina und bitte sie, bich in einem schwestersen bezen zu bewahren.

Er hatte, während er sprach, die Augen fest auf Gaetano geseftet, dog nun langsam den King von Ninas Tinger und ließ ihn zur Erde fallen. Der Jüngling stand bleich und nach Sassung inig stand bleich und nach Sassung ing halten! sehte der Graf nach einer Pause hinzu. Die an das Stadttfor geb' ich die das Geleit. Geh denn hinauf, dich zu üsten! — Gaetano nickte, und in seiner Verstörtseit bestimungslos schwankte er zur Thür. Wie? sagte der Graf, willst du fort ohne Lebewohl? Siessi du das

Madden ba nicht mehr? — Gaetano blieb stehn und hob die Augen zu ihr. — Unarmt euch wie Geschwister! fuhr die tiefe, nachbruckliche Stimme des Grasen fort. Wie Geschwister setb ihr mit einander aufgewachsen, und nie sollt ihr aufhören, euch dafür zu halten; doch nur sir Bruder und Schwester! sette er mit einem gebieterischen Blick auf Gaetano und starker Betonung bingu.

Der Ungludliche ftand und hatte nicht ben Muth, fich Rina zu nähern. Ein Wint bes Vaters traf sie, nun ging sie Gaetano entgegen, faste ihn unsicher an ber dand und berührte seine Lippen wenigltens mit ihrem dauch. Lese wohl! sammelte sie; boch man hörte es kaum. Gaetano vermochte ihr nicht einmal ben Gruß zurückzugeben. Er sah ihr wie ein Sterbender ins Geficht, hielt bie weiche hand eine Welle fest, ließ sie dann fahren, und wie von einem fremden Willen geführt ging er zur Thur hinaus.

## II.

Der Abend brach herein, Gaetano ritt an Manais Seite auf Caumpfaben über bie Berge bin, bie ben Golf von La Spezzia im Weften begrenzen. Das weite Belfen- und hügeldand nach Norben hinauf, ber blaue Golf, bie mächtigen Gebirge von Carrara lagen im letten Tagesticht, und hinter ihnen, wenn fie sich umwandten, das Meer. Bon Zeit zu Zeit hielt ber Jüng' wandten, das Meer. Bon Zeit zu Zeit hielt ber Jüng'

ling an, blidte noch einmal gurud, ohne feben gu tonnen, mas er fucte, und liek ben Abendwind feine Thranen trodnen. Der ftumme Manai mar nicht ftummer, als er. Ohne ein Zeichen mit bem Alten ju wechseln ober ein Bort zu reben - benn Manai, ben nur ein graufames Piratenmeffer ber Bunge beraubt hatte, mar ftumm, aber nicht taub - lieft er fein Maulthier auf ben befannten Begen weiter traben und bachte über fein Unglud nad. Alles Traurige und Leibenichaftliche, Gebnfucht, Giferfucht, Trot, beleidigter Stola, Trennungemeh qualten ibn und loften feinen Blid in Thranen auf, bie er um feiner jungen Mannlichfeit willen gern erftidt hatte. Aber ber ungebanbigte Schmerg mar ftarter ale er, und fo weinte er lautlos vor fich bin. Es ftorte ibn nichts. benn ber gute Manai ritt vorauf, fab in bie Welt hinaus und that, ale ob er bon feinem Leiben Diefer Belt eine Abnung hatte.

Es wurde Nacht, als sie Spezzia erreichten. Die Schiffe lagen dumfel auf der Flut, doch am Ulfer, wo das Eefen der fleinen Stadt sich zujammendrängte, war Alles noch hell und von Gesang und lauten Stimmen besedt. Sie waren vor ihrer herberge am hafen abgestiegen, hatten die Thiere der Dienerschaft übergeben, und Gaetano, dem sich die Junge noch immer nicht söke, ließ Mauai vor der Thūr zurück, um den melancholischen Trost der Einsamkeit unter den Menichen zu suchen. Mis er so in der Ahfe des hafendamms an grünem Oseandergebisch und deu Klang von Mandolinen vor-

überging, der aus einem Wirthshaus hervordrang, blieb er plöhlich unter einer erleuchteten Laterne stehn. Die Maurin, die er in Portovenere gesehen hatte, saß hier auf einem Schmel, Ringe, Schaumüngen und Kleine Ketten im Schoel, und rief die Vorüberwandelnden mit einer Art von Gesang an, zu kaufen. Gaedano trat soglich auf sie zu, und da eben Niemand in der Nähe fland, jagte er laut: Sieh da, du biff'el — Warum bist du mit davongelausen? Was hattest du mir zu sagen?

Die Alte ichien weniger erstaunt als erfreut, ihn wiederzusehn. Sie staud ohne weiteres anf, indem sie ihre werthstofen Schäße zusammenraffte, und erwiderte keise: Habt Ir ein Stündhen Zeit, junger herr, mir an einen Ort zu folgen, wo kein Dritter und sieht? Ich kann Cuch Dinge sagen, die Ihr nicht erwartet; — doch nicht hier! Duntt Ihr Cuch nicht zu vornehm, eder zu christlich, mit mir auf mein Kämmerchen zu gehn, io sollt Ihr erstaunen, was für Wissenschaft Cuch erwortet.

Sie jah babei wieber mit bem aufrichtigsten Wohlgefallen auf jein bunktes Besicht. Gaetano, feinen Wiebrwillen gegen biefe Bertraulichfeit überwindend, von natürlicher Reugier gezogen, folgte ihr mit einem kurzen
Ja. Sobalb sie die nächfte Strafe, in die Stabt fünein, durchschritten hatten, stand die Maurin vor einem
Daussem fill, ging voran in einen bunkten hof, bann
in ein schuppenartiges Gebaute, wo sie mit etwa umständlicher Muhe lich machte und nun einen bretternen,

kummerlich ausstaffirten, niedrigen Raum erhollte. An Stelle der Betiftatt war auf bem Boden eine Matte ausgebreitet, und ein zusammengerolltes Banbel ichien das Kopffissen zu fein. Gine fleine Kifte, an ber ein großes Schloß hing, stand in der Ede und enthiett offenbar Alles, was die Bahriagerin beiaß. Seht Euch auf diese Kifte! jagte sie mit bemuthigem Lächeln. Es ist der einzige Divan, ben ich besthe; die Polster hab' ich brüben in Afrika zurudchelassen.

Spr kommt aus Afrika fragte Gaetano, ohne sich au jehen. Die Maurin nidte, einem Augenblich in ihr eignes Schickjal vertieft. Doch sie blidte dann wieder auf und nahm sich die Kette mit dem Amulet vom Halfe, das ihm schon bei ihrer ersten Begegnung aufgefallen war. Seht her! sagte sie. Dieses vierectige Aupfertickt ift ein Zwillingsbruder von dem, welches Shr da tragt! Seht: dieselben Zeichen, von demselben Meister.

Und mas bedeutet bas? fragte Gaetano.

Das bebentet, daß, wenn Ihr in Bahrheit biefes Umulet von Eurer Mutter haft, ich vor jechgegen Sahren Gure Barterin war und ein Berhängniß Gottes uns wieder gujammenführt! Diejes gleiche Muttet hier in meiner hand hat Gure ungludliche Mutter mir auf ihrem Sterbebett hinterlassen; und bas andere da, das sie Eurem Bater geschentt und er bem neugebornen Sohnlein auf die Biege gelegt hatte, das tragt nun Ihr auf der Bust.

Mein Bater? Ber ift mein Bater? rief ber Sung-

ling aus, ber bem aufrichtigen Gesicht ber Alten nicht langer miftrauen konnte. Ich kenne weber Bater noch Mutter! Ich beidwöre Guch: jagt mir, was Ihr wift!

Shr iollt alles erfahren, entgegnete fie bebächtig. Sabt Ihr nie von Sornf und Scherebbin, ben Barburssias, gehört? Doch wie jolltet Ihr nicht! Mile Ghriften verwünsichen sie! — Und sie waren boch auch nicht schlimmer, als die Christen sind; benn Gewalt geht in der ganzen Welt gegen Gewalt. Aber das wollt Ihr nicht wissen! unterbrach sie sich selbst. Datt Ihr nicht wissen! unterbrach sie sich selbst. Datt Ihr niedt wissen gehört, junger Derr — wenn Ihr in Wahrbeit der Gohn meiner armen herrin seib, jo ist Gaetano Guer Rame —

Gaetano nictte.

Seht Ihr, ich wußt' es wohl! — habt Ihr nie bavon gehört, daß hornt Barbaroffa — ber eigentlich ein Grieche von Lesbos war, eines Töpfers Sohn! sich als großmächtiger Corfar endlich auf den Thron bes Königs von Algier fetzte und die gange Christenheit bebrohte? Aber die Spanier schickten seinen Keinden hilfstruppen übers Meer, und er verlor die Schlacht, und bas Leben noch obendrein. Und es sind zwanzig volle Jahre seitbem worübergegangen —

Ihr wolltet von meiner Mutter reben! unterbrach er fie.

Run ja! jagte bie Alte, wenn Eure Mutter biefes horut Schwester war? — Seht boch — wie Ihr erihredt! Junger herr, Ihr wift nicht, wie ichon und wie tugenbhait sie war, wenn sie auch an Euren Sheifins nicht glaubte! Mis horut jum berrn ward in Afrika,
ließ er sie von Leelos berüberfommen, und wie eine Fürstin lebte sie im Palast. Bis ihr Bruder Schlacht und Leben verlor und die Christen ins Land brachen! und es ihr geschehen mußte, daß einer der stolzen herren
— Euer Bater — ihr leichtgläubiges herz bethörte: und sie seinem Christeneid traute und ihm hinüber folgte von Dran nach Cadig, von Cadig nach Genua, und ich immer mit ihr. Doch als er ihr sein Wort nun halten sollte —

Ber? Bon wem rebet Ihr? Seinen Namen jagt mir! rief Gaetano aus.

Seinen Namen? Wer weiß ihn? hatte er sich ihr iden mit salison Ramen genannt? Und als sie zwei Sahre lang verborgen, wie eine Sünderin, auf seinem Bergischog gelebt und ihm das Söhnlein geboren hatte, und auf die Erfüllung seines Eidsichwurs wartete, daß er sie vor aller Belt zu einer hristlichen Gemastlin machen werbe — benn aus Liebe zu ihm wollte sie siere Glauben verlassen — wie hielt Guer Bater ihr seinen Side Jab' ich ich richt selber den Erlef übergeben mussen, worin er ihr schrieb, daß er sie lieb und werth behalten werde, aber eine Christin, eine Genezierin, hab' er zu seinem Weiß gemacht? Und mußt' ich sie dann nicht vor Gran und Kummer, wie eine Palme in der Wüsse, hinsterden sehen? — Seht Ihr, das sit eure driftliche Deiligkeit! fubr sie mit beftigen Gebereden

fort. Das ift eure Rittertreuel euer Stolz, beffer gut fein als wir! Allas verwüniche ench, ihr wißt nicht, was ihr feib, und eure gange Christentugend ift, arme Krauen gut obben!

Saeiano ließ diesen Ausbruch der Maurin über sich ergeben und schwieg. Gin Wort des Wiberspruchs trat ihm auf die Lippen, aber sein eigenes dunkles Schickfal stand ihm zu nah, und der Groll der Alten auf seinen Bater kam auch über ihn. So hat er meine Mutter sterben lassen murmelte er vor sich hin.

Co jung! fo fruh! fagte bie Maurin und nicte. Das überlebte fie nicht, baß ihr Anablein um jener ftolgen, frommen Benueferin willen verleugnet warb, daß er nicht als ber ehrliche Gobn feines Baters ritterlich aufwachfen, fonbern wie im buntlen Schatten verfummern follte! Geht Ihr, fo welfte fie bin. Und fie war noch nicht lange tobt, und Ihr mir von ber Geite weggenommen - Niemand fagte, wohin - und ich mitten unter ben Balichen allein, als horute Bruber, ber große Scheredbin Barbaroffa, an die Rufte fam und feine Corfaren uns raubten; und fo brachten fie mich nach Ufrita jurud. Aber wer tennt fein Schicffal! Drei Jahre find es nun ber, ba half ich in Tunis, aus beimlichem, gutem Bergen, einem Chriftenfflaven bavon und behielt fein Bort gurudt, baf ich fein Beib merben follte. Und bann fam ber Raifer Rarl von Spanien mit seinen Galeeren und Solbaten über bas Meer und ward herr über uns alle, und mit feinen Schiffen fegelte auch ich nach Stalien hinüber, meinen Gemahl zu suchen. Aber, junger herr, wer halt sein Mort? Aus dem Leben gegangen war er, und nun sit' ich hier wie eine Wittwe, und ber Erzengel Gabriel mag wissen, wo ich mein Dasein beichließe.

Shr wart bei mir noch nach meiner Mutter Tod? fragte Gactano, ber fie nicht mehr gehört, ber sich gang in seine Gebanken versenft hatte. Sie nickte. — Und man nahm mich Euch fort, ohne zu sagen, wohin?

Nie hab' ich wieber ein Wort über Euch gehort, bis zu biefer Stunde. Wenn Ihr wirflich mein junger Gaetano feib - und Ihr felb es ja! - fo fagt, wie kamt 3hr bierber?

Beiß ich es? gab er ihr zur Antwort. Er bachte in die weiteste Ferne jeiner Erinnerungen zurudt; aber nichts tauchte auf, als Portovenere und Manai, und Rinas Bater und Mutrer. Beiter rudmärts war alles Racht. Mit einer pischlichen Bewegung suhr er daun auf: wie er auch in Manais hände gekommen sein mochte, er war eines Grasen Sohn, und der Restarossisch! Das wunderbare Geheimmis seiner hert für ein Matel auch daran haften mochte, er war hoch geboren wie kina und daran haften mochte, er war hoch geboren wie kina und Paolo, von einer Kürftin zur Belt gebracht, von einem Grasen rezeugt. Mit jugendlichem Keuer blidte er um sich her. Die trüße Lampe, der öbe bretterne Raum, die Maurin und ihr frühger eine teletes, schwarzenunes Geschot, ihm von einem Grasen erzeugt.

feinen Angen; ihm war, als fei er in das Schloß verieht, wo feine Wiege stand. Plöhlich griff er nach feinem hut, der ihm entfallen war, und wandte sich nach der Ihur.

Wohin? wohin? fragte bie Maurin, bie ihn verwundert aniab.

Burud nach Portovenere! antwortete er; blieb nun aber ftehn. Es fiel ihm ein, bag es Nacht fet, und feine innerften Gebaufen tonnte er biefem Beib nicht berrathen. Er sah Rina vor fich, trat im Geist vor ihren Viere hin, jeine hohe Gedeurt mit Stolz geltend zu maden, als Grafeniohn um die Grafentochter zu werben. Gute Frant jagte er plöblich mit einem fragenden Bliet, als ob er sie bei ihrem Namen nennen mochte.

Sie verstand ihn und fiel ihm ins Wort. Rokaja ist mein Name, lieber Herr; hier in Stalien nennen sie mich Nosalia.

Mofaja! Wenn ich morgen ober übermorgen, ober in biefen nächten Tagen wieberfame, um Euch zu fuchen, fände ich Such noch hier? Und wart Ihr bereit, alles, was Ihr mir heute gesagt habt, auch vor andern Menichen zu wiederholen?

Barum jollt' ich nicht? In biefem hause werbet Ihr mich finden. Was für eine ichlechte Geele ware ich, lieber herr, wenn ich bem Gohn meiner armen herrin nicht in allem zu Willen sein wollte, was er von mir begehrt! D Rotaja, ich nuß meinen Bater haffen! feufgte er auf. Ich tanu ihn nicht lieben! feste er milbernd bingu. Woge Gott mich nie erfahren laffen, wer er ift! Er hat mich verlaffen und meine Mutter getöbtet.

Die Alte nictte finfter vor fich bin.

Gute Nacht für heute; ich muß gehn! fagte er in wiederkehrender Unruhe. Doch nun entjann er fich, daß er zu Manai nicht zurudtommen burfe, ber ibn bann in aller Frühe auf bas Rriegsschiff bringen wurde. Unwillfurlich blickte er in bem Rammerchen umber, als muffe er bier eine Buflucht juden.

Die Maurin jah es und glaubte ibn zu verstehen. Sie trat an die Matte und zeigte auf das Kopffissen. Bodtt Shr heute Nacht mein Gast fein, mein lieber herr? Bolt Shr Gurer alten Barterin die Breude machen, Euch noch einmal ein wenig von ihr pstegen zu lassen? Shr hattet mich liebe, als 3hr noch stein und einfälig wart; damals, als 3hr meinen schweren Namen sprechen lerntet. Bleibt hier! Ich seg mich draugen auf die Schwelle und bewache Guren Schlaf. Barum wollt 3hr auch zu diesen Menschen zurad? setzte fien it ausgestrecktem Zeigesinger hinzu, als wiese sie bamit nach Portoveuere. hatt 3hr nicht Verwandte, die Such näher ans herz gehören? Seib 3hr nicht ein Maurentind, ist nicht der junge Schereddin, von dem sie jest so viel reden, Were leiblicher Vetter —

Still! unterbrach er fie mit ernftem Beficht. 3ch bin Benuefer, und Scherebbin ift ein Corfar. Rebet nichts mehr davon. Die Feinde der Chriftenheit find auch meine Feinde.

Die Alte jeufzte, ohne etwas zu erwidern; nahm bann die gampe und goß frisches Del barauf. Wollt 3hr wenigstens mein Gast jein? fragte sie nach einem bemuthigen Schweigen.

Gaetano niette und brückte ihr baukbar bie hand. Könut Ihr mich heute Nacht hier ichlafen lassen, Rokaja, jo thut Ihr mir eine große Liebe! In die Stabt wag' ich mich uicht gurück. Miemand soll mich jehn! Morgen in aller Frühe mach' ich mich auf und bavon, um dahin gurückzugehn, von wo ich gekomuen bin.

Wie Ihr wollt! jagte fie und öffnete ihre Kifte, um eine Dede hervorzuziehn. Die Nacht ift nicht fatt; bas wird genug jein, Euch barin einzuwickeln. Allah fei mit Euch J., wenn Eure Mutter noch lebte, daß sie Euch jo jabe! baß sie Euch fie flatt meiner wiedergefunden hatte!

Sie stellte bie Lampe neben fein Lager, sah ihm gu, wie er sich ausstreckte, breitete dann bie Dede mit mütterlicher Geschäftigkeit über ihn, und juhr fort, ift Serg in Seutzern, Erimerungen und Wünschen auszuschütten. Doch als Gaetano endlich bie Augen ichlos, nicht um zu schlafen, aber um mit feinen rubelosen Gedanken allein zu fein, wiederholte sie noch einmal ihren Gutenachtzust und zog für sich jelbst ein altes türktiches Luch aus ihrer Kiste bervor. Dann ging sie leife hinaus und machte bie Thur hinter sich gu, um sich brauben in ber mitben Nachfluft, unter bem Borbach zu betten.

## III.

Die Nacht verging, und Nina erwachte am fruben Morgen aus unruhigem Schlaf, mit naffen Augen, bie fie verwundert trodnete; fie mußte im Traum geweint haben. Die Erinuerung an ben geftrigen Tag, an ben plobliden Abidied von Gaetano fiel ihr wieder aufs Berg, Gie ftand auf, wollte fich antleiben; Die beiben iungen Dienerinnen famen, begrüßten fie gu ihrem Ramensfeft und brachten bie Bewander, in benen fie beute jum erften Mal ale erwachsene Jungfran erscheinen follte. Mit verhaltenen Seufzern lieft fie es über fich ergebn, ließ fich ben breiten Salsfragen anlegen, bas Saar mit Bandern burchflechten, Die gierlichen Arme in bie faltenreichen, banfchigen Aermel hullen. Es war ihr, als ob fie nun fur immer von Gaetano und ihrer Jugend abgeichieben fei. Gie bachte ibn fich auf bem Rriegeidiff unter bem milben Geevolf, mit feinem eruften Beficht und ben ichwermuthigen Mugen; begleitete ibn in fehnfüchtigen Phantafieen auf ber Geefahrt an ben Ruften bin: wie bie Delphine fprangen, die rothlichen und grauen Marmorfelfen, die fanften Sugel über ben Bellen aufftiegen, gulett bas lichterreiche Benua im weiten Bogen - wie man es ihr beschrieben - burch bie Nacht ericbien. Es ward ihr ichwerer, fouberbarer, fummervoller gu Duth, als fie es jemals gefaunt hatte. Gie verlieft ihr Bemach im Thurm, ging über ben Burghof in die dammernde Unterfirche, um noch einmal auf ber Stelle zu stehn, wo sie gestern Gaetano Leewohl gesagt. Der Ring, ben ihr ber Bater von ber Hand gezogen, glänzte in bem Schutt zu ihren fäßen. Sie sah ihn, ein beißes Berlangen zog sie bazu hin, und in kindlicher Burcht wagte sie boch nicht, ihn aufzuheben und zum zweiten Mal an ihren kinger zu stecken. Ein plöglicher, unerklärlicher Schander überstelle, als sie danu bie dunfle Sigur der Benns auf dem Altar zwischen den bet untekengebrannten Kerzen stehen sah. Es wandelte sie wie ein Grauen vor Gespensteru oder Dämonen auf; sie sloh hinaus in die Oberkriche, um sich bier vor den geschnichten Bilde der Madonna auf bie Ause zu werfen.

Endlich stieg ber langsame Tag etwas höher herauf, und um sich zu zeiftreuen und ihrer herzsesteuunenden, mit tiefer Bangigkeit gemischten Sehnincht auszuweichen, ties sie Gerina und die andere Dienerin, sie nach Palmaria zu der bekaunten kleinen Bucht zu begleiten, da es so warm set, daß sie zu baden verlange. Cerina erwiderte sie verwundert, es sei nech zu früh im Sahr, um in dieser schattigen, küssen Bucht ins Wasser zu gehn. Nina hatte Luft, ihr zu widerbrecchen; doch sie besann sich und erklärte: sie gebe es auf; aber anfis Vassifer sinauszusahrabren wönsiche sie, und auf der Susiel zu landen und Smmortellen auf der höhe zu pflücken. Sie hosste im Seitslen, das Kriegsschifts, wenn es heraussfahre, immer vor Augen zu haben, und mit ihrem Tuch dem

unten vorbeifegelnben Gaetano juguwinten. Es wirb unmöglich fein! gab ihr Cerina gurud. Der Gobn bee idredliden Barbaroffa foll in ber Begend berumfreugen. Bei ben fleinen Infeln binter Valmaria will man feine Galeeren mit blutrothen Rlaggen gefeben baben, und wie leicht konnten uns bie milben Rauber auf Palmaria überraiden! - Dod Ring, Die feinen Ginipruch mehr bulben wollte, ging auf ben fleinen Safen unter ber Burgmauer gu, lofte felber bas Schiffchen Manais vou ber Rette - ihre eigene Gonbel wollte fie nicht betreten, bis Gaetano fie wieber barin aufe Meer fahren tonnte - und gebot ben Mabden, einzufteigen. Mußt ibr furchtsamer fein ale ich? fagte fie ungebulbig, ba bie Beiben noch gogerten. Birb euch fo bange, bag Scherebbin um eurer weltberühmten Schonbeit willen von Tripolis berüberfegeln tonnte, end in feinem Sarem binter fieben Schloffern einzusverren? Rommt! macht euch ans Rubern! - Gie frrang ins Schiff, und nun fab fie mit gefreugten Armen gu, bie bie Matden fich gefügt batten und bas fleine Rabrzeug über ben ftillen Bafferiviegel binüberflog.

Die Bucht, in ber fie gestern mit Gaetano fic in ihre Ariadmegeit gurschaftertaunt, war falt erreicht. Die Drei stiegen ans gand und singen an, ben Athang ber Infel zu erstettern. Mina sach zurudt; es sam ihr vor, als sabe sie brüben, auf bem Kuchyfab, ber ven ber Obbe uach Vortovenere herunterführte, Gaetano in seinem grauen Mannel, einen Mantel über ber Schulter, unm grauen Mamme, einen Mantel über ber Schulter,

eilig vorwärtegeben, bann fteben bleiben und mit feinem hute winken. Das herz ichlug ihr mit Bewalt. Doch fie fagte fich feufzend, es muffe eine Taufchung ihrer Mugen fein, manbte fich wieber und fette ihren etwas muhjamen Weg bergan mit ben Madchen fort. Es fiel ihr auf, daß zuweilen burch bie tiefe Stille — benn biefe Geite ber Infel mar faft unbewohnt - ein bunfles Geräusch wie von Stimmen ober von Baffen fich an ihr Dhr brangte. Indeffen blieb es ein unbeftimmter Klang, und fie bachte, es tonnten Bewohner ber Burg von Palmaria fein, die in einem ichattigen, verlaffenen Marmorbruch ber Infel fich mit Nichtsthun ober Spielen unterhielten. Go fam fie an einen Borfprung, wo aus bem begrunten, weichen Abhang ber Fels icarf zu Tage trat und ein tiefer Ginschnitt fich hinunterfentte. Auch bier mar in ber alten Romerzeit Marmor gebrochen worben; ber obe Plat nahm fich jett wie eine kunftlich in ben Stein gehauene Grotte aus, von fleinen ichlanten Copreffen und Bachholbergebuich zu beiben Seiten umftanben. Die wilde Unmuth biefer Bergeinsamteit - benn man war hier wie in den Erbboden eingesenkt, und nur ein Streifchen bes blauen Golfe von Speggia blitte von fern zwischen ben Cypreffen hernber - bie icone, feierliche Stille und Die Kuhle hielten Nina fest. Sie ftieg in Die Grotte hinab, fette fich aufs Geftein und überließ fich ihren entfeffelten, gang von Ginem Bergenstrieb ausgefüllten Bedanfen.

Die beiben Dienerinnen fagen neben ibr : Cerina hatte eben ber Unbern gur Rurgweil bas Saar funftlich geflochten, ließ fich nun von ihr bas Bleiche thun und fang bagu leife ein Schifferlied por fich bin - ale plotlich binter bem Gels Geftalten mit ichwarglichen, beturbanten Ropfen bervorfprangen, und ein Mann, ber feinen Gabel ichwang, Cerina am Arm ergriff. Das Mabden fdrie auf, und Nina fuhr in bie bobe. Gie fab in ein paar Augenblicken die balbe Grotte mit bewaffneten Corfaren angefüllt. Giner in reicher, bligenber Rleibung trat auf fie au, rebete fie in ibrer Gprache an und ftredte bie Sand nach ibr aus. Bon ibrem Entfegen boch nicht wehrlos gemacht, wich fie gurud, iprang auf die Blode, Die binter ibr umberlagen, rief ibre Matchen an, baffelbe ju thun, und lief bann außer fich ben Abhang binab. Immer nabe baran, ju fturgen, flog fie nur fo babin. Die Corfaren, bie fich ber beiben Dienerinnen icon bemachtigt batten, fturgten fich binter ihr ber; ber junge Subrer voran, ber ihr mit lauter, brobenber Stimme gurief, fie folle fteben, ober es tofte ihr Leben. Doch fie horte nichts. Bei ber wilben glucht fing ihr berg fo beftig ju ichlagen an, baf fich ihr bie Sinne verwirrten. Mit athemlojen Sprungen hatte fie eben bas Ufer erreicht und ichien entichloffen, fich ins Meer ju werfen, ale fie bas Bewuftfein verlor und ohne einen Laut zusammenbrach.

Buchjenichuffe und ihre eigene Angft weckten fie endlich wieber auf. Gie fah fich zu ihrem Erstaunen

in Gaetanos Urmen, ber fie vom Boden aufgehoben hatte, gehn Schritte weit in einen Sifderfahn trug, mit dem er gelandet war, und fie hier auf die Planken nieberließ. Dann fließ er bas Fahrzeng mit einem icutternden Stoß vom Ufer ab, und Nina fuhlte, daß fie aufe Meer hinausflog. Rugeln gifchten über fie bin; lautes Rufen und Fluchen klang vom Lande hernber. Endlich trat ein breiter Felsvorsprung zwischen ihren Rahn und die Corfaren, und es ward etwas ftiller um fie ber. Dagegen ichien nun die Ruften entlang alles rege ju werden. Bon bem Thurm von Portovenere blies ber Bachter in langen, warnenben Tonen, ber Thurmer von Palmaria antwortete, und bie Gfoden der Bartthurme auf ben Borgebirgen lanteten Sturm. Bon den schauerlichen Tonen geangstigt, von neuem Entfeben gefaßt, ichloß fie wieber bie Augen und verlor bie Sinne. Mina! Mina! rief Gaetano fie an. Er hatte bisher mit Aufbietung aller Kraft den Kahn nach Portovenere gu vorwartogetrieben. Run fab er fich außer Befahr, Die Corfaren ploblich wie eine Ericheinung verichwunden, die icustenden Burgmauern vor fich, und jog die Ruder ein, um bas hingefuntene Madchen gu beleben. Indem der Kahn in der Strömung weiter fcmamm, nahm er Rina in feine Urme, besprengte ihr die Schläfen und bas Beficht, bas fich flaglich entfarbt hatte. Rina! Beliebte! rief er ihr mit unverhaltener Bartlichkeit ins Dhr. Da fie noch nicht erwachte, gab er ihr alle fußen Namen, die ihm auf die Lippen famen, füßte sie leidenschaftlich auf Augen und Mund, legte ihren Kopf an feine Bruft, als müßte sein Herzischlag sie gewiß erweden. So trieb er auf den Durgfelsen zu. Sein Gesicht auf sie herabgebeugt, sah er endlich mit Entgäden, wie sich ich ungen wieber öffneten und der erste Blick mit dem zeinen zusammentraf.

Gaetano! borte er auf einmal über fich rufen. Er blidte in die Sobe und in bas erschredent verftorte Beficht bes Grafen, ber auf ber Burgmauer ftanb, bie Beiden betrachtete, und ohne Borte - wie wenn er por Aufregung nicht fprechen fonnte - ihm beftig winkte, fogleich ans Ufer zu tommen. Die gange Mauer war von Rriegeleuten lebenbig, auch Toniellos weiß. bartiges Beficht ftarrte gleichfalls entfett burch eine Scharte binunter. Sierber! Bu mir! rief ber Graf, ber endlich Sprache gewann. Baetano, noch ohne gu abnen, mas ihn erwartete, nur wieder gum Erot gereigt, zogerte eine Beile. Endlich richtete Nina in feinem Schoft fich auf, und bat ibn mit ben Mugen, fie ans Land zu bringen. Mangi eridien zugleich unten am fleinen Safen, mintte burch eifriges Geberbenfpiel und ftredte ein Ruber aus. um ben treibenben Rabn beranzufifchen.

Der Jüngling landete, führte Nina ans Ufer, 30g sie dann, da sie noch etwas wantle, den Pfad zum Burg-thor hinauf und trat mit ihr auf den Hof. Der Graf war verschwunden. Doch der alte Toniello, mit sehr unheimlicher Miene, bedeutete sie, 3u folgen, und ging

in die offen ftebende, leere Rirche voran. hier machte er bie Thur hinter fich ju und fagte mit einem Tou, ber Rina bie Bruft betlemmte: D all ihr Beiligen! - Gaetano, welcher Damon hat bich wieder hierher geführt? Barum ichwimmft bu nicht jest auf bem Meer nad Genua?

Beil ich Grund hatte, Bater Toniello, wieber umaufebren !

Bie tamft bu nach Palmaria, Ungludlicher, um unfere Nina zu retten ?

3ch fah fie vom Ufer aus, und fuhr hinuber - um fie wieberzusehn.

Und mas wollteft bu bann? -

Gaetano betrachtete bas Mabden mit einem Blid voll schwärmerischer Liebe, ber die offenste Antwort war. Erschüttert wandte fich ber alte Ginsiedler bei Geite. Nach einer tiefen Stille murmelte er: Ich soll dir sagen, Gaetano, daß ber Graf auf ber Stelle mit bir gu reben wunicht! In feinem Zimmer, ba brinnen, wirft bu ihn finben.

Der Jungling antwortete nichts. Durch bie Thur, die von ben Bohngemachern der Burg in die Rirche führte, ging er ftumm hinaus. Als er fich entfernt hatte, wandte Toniello sich zu Nina, die ihm voll Angst nach den Augen fah. Ahnt Ihr, Rina, fragte er, was Guer Bater ihm nun fagen wirb?

Gie icuttelte ben Ropf.

Er wird ihm fagen, bag ihr beibe Bruber und

Schwester seib, und daß ihr vor Gott und den Menichen verpslichtet seid, euch wie Bruder und Schwester — nur wie Bruder und Schwester zu lieben.

Mina! jehte er nach einem bangen Schweigen hingu, ba bas Matchen, gegen biefe Enthullung ohne Wiberftand, mehr und mehr erblafte und endlich zu zittern anfing. Ihr habt ganz verftanden, was ich sagte? Euer Bater ist auch Gactanos Bater. Ihr beide jeid Blut von demjelben Blut! — Warum sag' ich Euch das? Weil Ihr im Begriff wart, eine unausprechtige Sinde wenigstens im Geiste zu begehen, und ber lette Augenblick gefommen war, Euch aus der gefährlichen Nacht beier Unwissenheit zu reißen.

D Gott! D Gott! fenfzte fie vor fich bin und verhullte ihr vor Scham glubentes Beficht.

Ich table niemand als mich selbst! suhr der Alle tief bekümmert fort. Sch war Schuld daran, daß man etwas wachsen ließ, was wir alle nicht fahen! Mein alter Kopf redete sich ein, die heilige Stimme der Natur werde stets in euch mächtig bleiben und die Unichuste eurer Seelen nicht verstören lassen. So berieth ich Guren Vater falich und erstütte siene Zweisel durch wein sesten nicht verstören lassen. So derieth ich Guren Vater falich und erstütte seine Zweisel durch wein sesten nicht sließen; rust Eure Vernammen au. Ihr habet einen Verde gewonnen, und Gure Liebe zu ihm weiß nun den Weg, den sies geichehen ist; wie diese Bruder Euch geschen ward, wie

man ihn verheimlichen mußte, - und wie unrecht Ihr babt, über Euer Schickfal zu weinen.

Doch bas Mabchen horte ihn nicht. Gie weinte troftlos unter ihrer Berhullung fort; es war, als wolle fie nicht wiffen, wie biefes Schicffal über fie gekommen fei. Der alte Ginfiebler, gegen ihren Rummer maffenlos, ftant in Berwirrung ba. Roch einmal fuchte er ihr ans berg gu reben; bann faltete er bie banbe und fah gur Mabonna binauf, wie um ihre Bermittelung anzurufen. Es verging fo eine geraume Zeit. Endlich öffnete fich bie Geitenthur, und ber Graf erichien. Gein langes fpanisches Geficht war bleich wie ber Tob; bie ftrenge Entichloffenheit, Die es fonft nie verließ, ichien fich aufgeloft ju haben. Mit mubfam feftem Schritt tam er auf ben Ginfiedler zu, murmelte, er moge bineingehn und Gaetano auf irgend eine Beije zu beruhigen fuchen, und blieb bann unentichloffen vor feiner Lochter ftehn. Der alte Toniello gehorchte. Er trat burch bie Thur in ben Baug, ber gu ben Bohnungen führte, und ging in bes Grafen Gemach. Sier lag Gaetano auf bem Steinboben, wie hingeschmettert, bas Beficht gegen bie Fliefen gebrudt, regungelos, nur fein ftohnenbes Athmen verrieth, bag er lebte.

Du weißt, wer bu bift? fragte ber Einsiebler nach einer langen Panje, in ber er nach Borten gesucht hatte. Gaetano ichwieg.

Du haft gehört, wer beine Mutter war? - Bei ber heiligen Jungfrau und unferm Erlofer, willft bu nicht aufstehn und ruhig anhören, was ich zu jagen habe?

Der Jungling rührte fich nicht.

Rannft bu bich nicht freuen, Gaetano, bag bu einen Bater und eine Schwester hast? — Barum verzweiselst bu jo? - hat bir bein Bater nicht gefagt, warum er fo lange Sahre, feinem Bergen gur Pein, bich verleugnen, bich bir felbft gum Geheinniß machen mußte? Daß Rinas fromme und ftolge Mutter nur unter biefer Bedingung einwilligte, bich unter beines Baters Augen aufwachsen zu laffen? Daß fie noch auf bem Sterbebett ihm das Gelöbniß abnahm, das Kind ber — Heidin nie aus seinem Dunkel ju ziehn? - Bis es nun boch geschehen mußte, ba Gottes Berhangniß es nicht anders gewollt hat? - - Gaetano! horft bu mich nicht? Bift bu finnlos geworden wie ein Stein? — Goll etwa bein Bater fommen und bich um Bergebung bitten? Bie lange willft bu fo liegen und Gott laftern burch beine Bergweiflung, bag er bir an Ginem Sag Bater und Schwefter geschentt bat?

Doch Toniello jah, daß er vergebens sprach. Der unglüdfliche Gaetano richtete sich wohl auf, warf einen stieren Blick im Raum umber, sant dann aber wieber auf bie Kissen bes Otvans sin. So sag er, bis die Thur von der Kirche ber sich aufthat und Gaetano bei dem Geräusch in die höhe suhr. Der Graf und Rina flanden auf der Schwelle. Das Mädhen, noch tobtenblich, versuchte zu lächeln; — mein Bruder! klang es

faum hörbar von ihren Lippen. Dann näherte sich der Graf, und verlegen, wie man ihn nie gesehen, mit vor Unsicherheit rauher Stimme jagte er: Mein Sohn! — Doch die beiben Worte waren kaum gesprochen, als Gaetano, das Gesicht ihm zugewandt, seine Lorden schittelnt, ihm entgegenrief: Wo ist Cuer Sohn? Shr hatt keinen; ich weiß keinen; ich senn sehn schie Str heiten. Wen such steinen; Wohn sich einen Wurter habt Ihn sehre fungt steinen verwilderten Wille auf Mina sehte er singur und mich um mein Leben betrogen! Nührt mich nicht an die kenne mich selbst nicht mehr! Ihn in keinen Geben zuräd! — Indem er das sagte, fuhr er sich im Haar, tig sein Wamms entwei und sichen sich den Jahren er bas sagte, fuhr er sich im Kaar, tig sein Wamms entwei und sichen sich den Sorg aus ber Bruft reiben zu wollen.

Du bift von Sinnen! erwiberte ber Graf, bem über biefem fürchterlichen Ausbruch ber gange gebieteride, beleibigte Stolz zuruktam. Wilft bu Knade mein Richter sein? Wenn ich fomme, um bich an mein Baterberz zu brücken, wilst bu mir bafür burch Berwünschungen banken? — Ich giage bir, sasse bie Gemalt seines Blicks zu banbigen umb seinen Troß zu erschüttern. Doch Gaetano erwiberte ben Blick mit ebenso singtern Ausbrucht, das sim ber Bater mitgegeben hatte, und iaß ihn so verzweifungsvoll brohenb an, baß ber Graf erschund. Alles Knabenhgafte war aus Gaetanos Bügen verschwunden,

bie Entischlesseit des Schmerzes hatte sie mie um ein Jahrzehnt älter gemacht. Wo ist dein Baterberg? Zeig' es mir! rief er aus. Thu deine Brust auf, laß es mich jehn — laß mich dein Baterberg sebn! Du hast mich gam elendesten aller Menschen gemacht, und dafür ioll ich dir dankeil! — Rein — ich verwünsche dich! — Ich verwünsche dich! — Ich verwünsche dich! — Ich verwünsche dich! daß die wiederholte er jo überlaut, daß Nina zurammensuhr. Dieses Mäden da hast du mir gestohen! Meine Mutter im Grab saft du umgebracht! Dieses derz da — er schlug sich an die Brust — hast du in Stücke gebrochen! Das einzige Labial soll mir der Simmel nicht uchmen, daß ich dir's sage — daß ich dich verwünsche!

Um aller heiligen willen —! rief Toniello bamiffen. Der Graf, querft von Entiegen erstart, gerieth jest vor Born außer sich, und ba ihm die Bunge
verlagte, griff er nach seinem Schwert, um nur etwas
zu thun. In bemjelben Augenblick zog auch Gaetano
feinen Dolch aus dem Gurtel und hielt ihn vor sich
sin, als erwarte er, von seinem Bater angegriffen zu
werden. Dieser Anblick ris endlich Ilina aus ihrer Betäubung auf. Mit einem jammervollen Schrei warf sie
sich zwischen den Belden auf die Kniee hin. Der Graf,
sich zwischen den Belden auf die Kniee hin. Der Graf,
ber sein Schwert nur half aus der Scheite gezogen, ließ
es wieder zurücksinten, betrachtete Gaetanos Dolch, und
in einer wilden Cantrustung, die sein berz erleichterte,
richtete er sich hoch auf. Wagst du mir zu broben, du
Bube? Liebst du das Schwert agean mich? Deine

siehen Sahre wollen mich verstuchen? — Run, beim Allmächtigen — so sollst bu beinen Willen haben: sollst beinen Vater in berselben Stunde verlieren, wo du ihn gwommen! Fort mit bit! Und nimm meinen Kinch mit auf den Weg: ich verbanne dich! Wenn mich mein Sohn nicht kennt, so schließ' ich mein hans vor ihm zu, so verstuch ich isn, so mag er da drausen steren und verberben!

Bater! Bater! - Gaetano! rief Rina flebend und verzweiflungevoll aus. Gie fah den Bruder an, boch er vermied ihren Blid. Die gange Geele feines Baters ftand ihm in den Augen. Gut benn! fagte er und ftief ben Dold in feinen Gurtel gurudt. Es that ihm wohl, baß alles gerriffen mar; es gab ihm bie Doglichteit, bas Uebermaß feines Schmerzes zu ertragen. Ich bante Gud fur ben Fluch! febte er bingu. Nichts verlang' ich mehr von Gud, als verbannt gu fein! Die, nie feht 3hr mid wieber! Bielleicht finde ich irgendwo meiner Mutter Grab - um bort - Doch ein Blid auf Ninas blaffes Beficht brach ihm Die Stimme, und nur mit einer Geberbe vermochte er feinen Bebanten zu vollenden. Dann nach einem Ausweg fuchenb, um biefen Befichtern gu entrinnen, trat er binter fich und fand bie Thur, bie auf ben Burghof gurudfuhrte. Nina fab ihn binausfturgen. Gie wollte ihn anrufen, wollte ihm nach - fühlte bie Unmöglichfeit, es gu thun, und fant auf ben Divan bin.

## IV.

Draugen auf bem Burghof fiel Gaetano in aller Bermuftung feiner Geele ein, bag er jo bulflos, wie er ging und ftanb, nicht bavongeben burfe. Er ftieg bie Treppe ju feinem Bemach binauf, raffte jufammen, was an Rleibern und Waffen an ben Banben bing, und lieft fic bann, um feinem Meniden mehr begegnen ju muffen, an einem Strick über bie Mauer binab. Seine Rammer lag an ber Seite, Die nach Dalmaria blidte: unten am Ruft ber Mauer gadte fich ber aus bem Meer auffteigenbe Fels, boch Gaetano mar es gewohnt, an folden Relfen gu flettern. Dbne Beraufd ju machen, auf einen Degen geftutt, flomm er an ber Mauer entlang, bis er bie fleine Safenbucht erreichte. Der Fifcherkahn, in bem er Nina gerettet hatte, lag noch neben ben andern Gondeln ba; er ftieg binein, lofte ibn und ruberte mit Dacht auf bas Meer binaus. Niemand hielt ihn auf. Gin frifder Norbwind tam hinter ihm ber; er fpannte bas Gegel, und an ber ftei-Ien Bestseite von Palmaria porüberschwimmend trieb er nach Guben gu. Portovenere verichwand. Der Ungludliche athmete auf, als er es nicht mehr fab, und nun gang mit fich allein und feinem Glend guruckgegeben munichte er fich von gangem Bergen ben Tob. Doch es fcauberte ihm, in bie feuchte Tiefe zu fpringen. Er jog feinen Dold - bie Rlinge, mit ber er bem Bater gedroht hatte; aber in einem ploglichen Befuhl bes

Grauens marf er fie ins Meer. Go trieb er nun fort, er fragte fich nicht wohin. Im Beften, über ber fich verdunkelnden Bafferwüfte ftand graues Regengewölk. Gin machtiger Regenbogen fpaunte fich bavor, und zwijchen ihm und ber Bolkenwand trieb ber Bind helleres, fonnenerleuchtetes Gewolf wie flodige Berben vorüber. Die ganze graue Maffe gerieth in Bellen und Bogen wie ein Meer; nur ber Regenbogen ftand unerschütterlich ba, himmel und Erde verbindend. Gaetano ftarrte ihn an, wie einen letten Eroft, ein weiches, findliches Wehgefühl tam ihm wieder ins Berg; - bis endlich auch ber farbige Bogen in bem gerfliegenden Bolfendunft verfant, ber nun im Connenlicht aufflammte. Als wenn biefe Ericheinung es mare, bie ihn fo elend machte, ließ er nun die gurudgedrängten Thranen hervorbrechen und ftredte fich, an Allem verzweifelnd, auf bem Boben bes Nachens aus.

Die langen Stunden des Tages bergingen langlam und behnten fich grengenlos; die Stunden der Racht nach mehr. Gaetano, in seinen kleinen Mantel gehült, sand teinen Sollaf, aber er ließ sein Schifflein ichauteln, wohin es wollte. Rach Mitternacht erhob sich ein neuer Bind; doch in der Dunkelheit — benn der Sternenhimmel hatte sich bedeckt — konnte er nicht erkennen, von wo es wehte. Erst in der Morgenfrühe fah er, wohin er gerathen war. Der Wind, von Sieben ber aussteiend, hatte das hahrzeng gebrecht und zurückgejagt. Gaetano entbedte, baß er auf die steine Insel Linetto

jufegelte, bie fich, neben bem etwas größeren Tino, vor der Gubieite von Palmaria erhob; ein unbewohnter, unbebauter Rele, in beffen tiefer Ufergrotte bie unermudliche Brandung wiederhallte. Gine fleine geichutte Budt öffnete fich bier mitten zwiiden ben Rlippen, ein Bafferden floft in fie binab. Gaetano, von Durft und Sunger gegualt, gauberte noch eine Beile, ob er lauben Doch ber angeborene Lebenstrieb fiegte über feine Melancholie. Er fteuerte ans Ufer, legte ben Rachen feft, und fniete neben bem Bach, um aus ben Sanben zu trinfen. Dann jog er aus feinem Mantel Brod und Früchte hervor, Die er geftern Morgen bineingeftedt und ungegeffen gelaffen. Er ftillte feinen Suuger, jo gut er fonnte, lebute fich endlich mude gegen ein Feloftud und ichlief, einen Geufger auf ben Lippen, por Erichopfung ein.

Seine Jugend forderte ifn Necht: bis jum Abend lag er in tiefem traumlofem Schaf. Dann begann endich jeine Seele dumpf zu erwachen und formte, sich seitst zur Qual, einen schweren Erraum. Gaetanos Mutter, ein Weiß mit duntlem Gesicht, halb der Maurin, halb Rina gleich, trat in ein Leichentuch gehült and bem Meer hervor; trat zu ihn, der am Ufer lag, und winkte ihm, ihr zu folgen. Bon Grauen gefaßt wehrte er sie ab. Doch sie ließ sich nicht hiudern, beugte sich über ihn, und num auf einmal der Benus gleich, jagte sie mit bösem Lächen: Beist d nicht, daß du ein Benuskind bist? Dich hab' ich mir geweith, du

und die Deinen, ihr seid mein, und ihr müßt alle verderben! — Damit sant ihr Geficht, wie weun es ein
Leichentuch wäre, auf bas seine herab. Dem Ersticken
abe, in Anglichweiß gebadet, wachte er endlich auf.
Das Traumgesicht war zersattert, aber ein Mann mit
pechschwarzem Bart und wicken Jügen kniete neben ihn,
eine Dand auf Gaetanos Brust gelegt, in der andern
Gaetanos Bassen. Andere, nicht uninder abschreckende
Gestalten standen nu ihn her. Alls er sich dann entseht ein wenig aufrichtete, jah er neben seinem Kahn in
der Bucht eine große Barke, und weiter hinaus eine
hochbordige Galeere, die auf den Wellen langsam auf
und nieder schwarte und vor Anster zu tiegen schein.

Er wollte aufspringen; mun trat ein junger Turke in reicher Aleidung, den er bisher nicht bemerkt hatte, gelassen vor ihn hin und winker ihm, liegen zu bleiben. Sein Gurtel bligte von Dolden, deren Bergoldung und edle Gesteine den Anscher verriethen. Nachdem er seine schaffen, vornehm blidenden Angen eine Weise auf Guetamo hatte rusen lassen, roedte er ihn in guten. Stallenisch aus Warft du es, der gestern die Zochter bes Grasen von Portovenere mir aus den handen ris?

Gaetano erfannte ibu nun und nichte ftolg.

So bemuhft bu bich früh, ein helb gu werben! jagte ber Anbre mit einem leichten, doch nicht ipottiichen Lächeln. Kannst bu mir jagen, junger Mann, wer ich bin?

Gaetano ichüttelte ben Ropf.

Siehst bu nicht meinen rothlichen Bart? Ich bin Scheredbin Barbaroffa ber Sunge — beines Oheims Soon. Dein Better! — Kennst bu biese Frau? sehter bingu, indem er Semand wintte, sich zu nabern. Rofaja, bie Maurin, warb jest Gaetano sichtbar; trat naber und blidte ihn vertraulich an.

Du kennft sie? wiederholte Schereddin, da der überraichte Gaetano schwieg. Seit heute früh ift sie auf meinem Schiff! Sie hat dich verhin erkanut, als wir dich hier fanden, und mir bein Schicffal erzählt. Du siehst: ohne es zu wollen, bist du zu Blutsgenossen gekommen, die dich greund begrüßen. Zwischen dir und mir giebt es keinen Krieg! — Warum antwortest du mir nicht?

Beil mich alles, was mir heilig ist, verhindert, bein Freund zu sein! antwortete Gaetano und richtete sich nun auf. Beil du der Feind der Meinen bist —

Still! Wer sind die Deinen? unterbrach ihn der Corjar. Dein Bater hat bich verbannt und verflucht; benkst bu, bas mufte ich nicht?

Der Jüngling ftarrte ihn an.

Du fiehft, meine Spione find gut! fuhr Schereblin mit stolgem Ausbrudt fort. Sie haben mir auch gesagt, warum du verbannt worben bift. Sie haben mir ergählt, baß bente Nacht bas Verlobungsfest beiner — Schwester mit bem jungen Grafen Paolo gefeiert wirb, um an die Stelle bes verlorenen Sohns einen andern zu feben.

Seiliger Gott —! fuhr Gaetano auf, und plöstich war alle seine Fassung bahin. Er begann in seinen Knieen qu gittern. Siehst du: bas sind die Deinen! lagte der Corfar, der ihn tattblittig betrachtete. Um stretwillen nennst du dich meinen Feind! — Doch ich sebeinen Schmerz und überlasse dich ihm. Der Mond geht auf. Es ist Zeit, daß wir ins Schiss zurückkehren. Du wirst die Güte haben, mein Better, uns dahin zu folgen!

Damit ging er voran, auf bie Barte gu, und gab seinen Leuten ein Zeichen. Gaetano, ohne etwas zu erwibern, folgte ihm in bas Boot. Gin Pfiff ertonte; hinter der großen Galeere fam eine Reihe bisher verftedter Ruderbarken hervor, alle mit Corfaren gefüllt. Andere tauchten hinter bem Nachbareiland Tino auf und fcmammen leife beran. Gine gange Flotte fammelte fich um Schereddins Fahrzeug, auf beffen Segelmaft bie blutrothe Fahne in die Sohe ftieg. Dann fette es fich mit möglichst geräuschlosen Ruberschlägen in Bewegung, vor der Flotte vorauf. Bon den unbedeutenden Wellen leicht geschaufelt ruberte Barte hinter Barte nabe an ben buntlen Feljen bin, an Tinetto und Tino vorbei, endlich unter ben höheren Abhangen von Palmaria; bis das vorderfte Boot, in bem Gaetano neben Schereddin jaß, den letten Vorsprung erreicht hatte und nun die hell erleuchtete Burg von Portovenere vor ihnen erichien. Rings war alles ftill. Rur von ber Burg berüber horte man gedampfte Tone feftlicher Mufit, bie Gactano bis ins Mart erichütterten. Un ben erleuchteten Genstern bes großen Saals — er erkannte sie auch aber Ferne — schienen Schatten rasch vorüberzufliegen. Darunter stiegen die dunklen, doch vom Mond gespenstisch überschimmerten Rippen ber Kelsenzunge aus dem Wasser, und rechts in den Userhöhlen von Palmaria schluchte leise die Kut.

Sor mich an, Gaetano! jagte ber Corfar, nachem er eine Weile, ohne sich zu rühren, hinausgespählt hatte. He wie sie Mann. Es hüsse bir nicht jett an wie ein Mann. Es hüsse bir ichten brüben — vielleicht in biesem Augenblid — ben Becher auf bas Bohl seiner schoen Braut hinuntergießt, sist bir verhaßt wie ber Tod. Dein Bater hat dich verstügt, wie ber kod. Dein Bater hat dich verstügt, und beine Mutter entehrt, und jeht, als wäre nichts geschehen, seiert er bort bas Best. Ich bin ber Einigige, siecht bu, mit bem du auf bieser Welt noch zusammengehörst! Willst du nun ein Eeben haben, wie es die gebührt, und an beinen Zeinden Rache nehmen, so sage daß du nicht mehr mein Gefangener, sondern mein Freund ein wilch, und der Bund ist gemacht, under mehr wein Gefangener, sondern mein Freund ein wilch, und der Bund ist gemacht.

Bas für ein Bund? fragte Gaetano und fah ihm ohne Faffung ins Geficht.

Du begreifft, bag wir nicht aus bloger Rengier bier in ber Mondnacht bernuischwimmen! — Dein Feind, Graf Paolo, ift auch ber nieine. Er und jein Later. Wir liegt wenig an ihrem Leben, — besto mehr au ihrer Burg! In beiem Mugenblid ift mehr als die Salite

ihrer Mannichaft bruben in Portovenere, tauzt, spielt und zecht. Wenn du nun ein Manu bift, wie ich's von bir erwarte, einer mit warmem Blut, ber fein ungerechtes Echistal nicht wie ein kamm Gottes auf die Schultern nimmt: so führft du uns in dieser stillen Nacht den stillsten Beg zur Palmariaburg hinauf, zeigst uns beiteten Platz, wo man die Mauern erkettert — benn du kennst jeden Stein, — und für bein Unglud haft du beine Rache.

D Gott! feufste Gaetano vor fich bin. Gin Grauen vor diesem Menschen hatte ihn gefaßt, doch seine wilbe Phantafie ftellte es ihm nun wie ein Blit vor Augen, wie er die Burg seines Tobfeindes erftieg, mahrend biefer druben fein Glud genoß, - und bann bie Burg in Flammen lobern zu jehen, bis alles in Trummer gefunken, und vor Ninas und bes Baters Augen ins Meer zu fturzen und sich von ben Wellen tobt an bie Mauern von Portovenere binüberfpulen ju laffen. Ginen Angenblid glubte er vor ichredlicher Freude an Diefem Bedanten auf. Dann fuhr er zusammen und legte bie Band ans Berg. Die weichen, reinen Anabengefühle famen wieber berauf. Rache zu nehmen, mit biefen Raubern im Bund! - 3hm ichauberte, bağ er es nur einen Augenblick hatte benten tonnen. Dhne bem Corfaren ein Wort gu erwibern, iduttelte er ben Ropf.

Befinne big gut! fagte Scherebbin brobend. Du bift Freund ober Beind! Thuit du meinen Willen, fo geb' ich bir ale meinem Better gleiche Rechte mit mir, und du lehit wie ein Fürstensohn. Weigerst du dich, so bist du nicht mehr mein Blutdverwandter, sondern ein gesangenes und geschriches Ehristenstind, und haft alle beine Tage bis auf den lehten gesebt. Ober ich nehme bich mit, als meinen Staven, — und ersteige Palmaria ohne dich. Jum Jögern ist teine Zeit! In diese Winnte noch mähsst du; wenn der Mond dort bis an die Wolfte steigt, so ist es vorbei! — Er wande sich halb von ihm ab und jach mit kaltem Geschich zum Mond hinauf. Dast du gewählt? fragte er dann nach einer kurzen Pause.

. Ich bin bereit! antwortete Gaetano. Sein ganzer Muth und Trot waren wieber erwacht; auf einmal stand ihm eine edle Rache vor Augen, durch die er gleichsam sein Schictlas jühnen und ein rasches Ende sinden konte. Ich bin bereit! wiederholte er, da der Corlar ihm mißtrauisch wir die Augen sah. Sa, ich will mich rächen. Sage mir, was ich thun soll, und ich werde es thun.

Gut! — Rur noch ein Wort! Wenn du mich etwa tauschen wolltest wie ein treulojer Christenhund, so ware bein Tod bir sicher. Ich gege wie bein Schalten hinter bir her. Dort hinter biejem Boriprung landen wir; von da, weiß ich, kann man zur Burg hinauf. Du führst ums so sicher zwischen ben Marmorbrüchen und Kelkrigen burch, daß niemand fällt oder uns sonst burch ein Eschalt verkath. Der Mond und beine langen Kletterjahre geben dir Licht genug. Sobald bu Lärm macht ober uns auf salschen Wegen, sobald bu verkath und und beine langen kletterjahre geben dir Licht genug. Sobald bu Ram macht ober uns auf salschen Wegen führst, so weiß ich nicht mehr, daß du mein Wetter bist, sondern stoge dich nieder.

3d bin in beiner Sand! war Gaetanos gange Erwiderung. Er faß bleich und bufter, aber in einer Art von Faffung ba. Go fette fich benn bie Barte, auf ein Zeichen Scheredbins, langfam in Bewegung, und die ganze Rette der andern folgte nach. Gie ruberten fo behutfam, wie wenn man auf Beben geht, um bie Ede herum; fanden fogleich hinter bem Felfenthor eine Stelle, wo fich landen ließ, und nachdem ber Corfar feinen Fubrer mit ben Augen gefragt hatte, ftiegen fie hier aus. Barke um Barke machte benfelben Beg. In ber nahen Burg von Portovenere ruhrte fich nichts Berbachtiges; alle Vorsicht schien bort bei dem allgemeinen Bestjubel vergeffen zu fein. Sowie bie ganze, bis an bie Bahne bewaffnete Menge gelandet mar, ging Gaetano voran, Schereddin so dicht wie möglich hinter ihm, und über ben fteinigen, zerriffenen Abhang, zwifchen Ginfterund Wachholbergebüsch, zuweilen an einer zwerghaft verkummerten Pinie vorbei ,. ftiegen fie langfam hinauf. Much über ihnen, hinter ben Mauern ber Palmariaburg, regte fich nichts. hier mar alles buntel, nur ber Mond beleuchtete die Zinnen und Thurmbacher. Endlich hatte Gaetano eine Stelle nabe an ber Mauer erreicht, wo fie am ichwerften zu erklimmen, am leichteften gu vertheibigen war. Seine gange tobverachtende Entichloffenbeit zusammennehmend fprang er hier auf ben nachften Stein, und rief fo laut "Feinde! Feinde!" in bie Racht hinaus, daß es von ben Mauern wiederhallte.

Raum war es geichehn, jo ftand auch icon Scherebbin

neben ihm, mit wilbem, emportem Beficht und einen Dold in ber Sand, und ftieft mit ber Baffe nad Baetanos Bruft. Er war ibm au nabe gekommen, er traf ibn nur mit bem Rnauf; bod mit folder Gewalt, baft Gaetano von ber Ericutterung bintenüberfturate und in eine Genfung hinabrollte. Das Bewußtsein verließ ihn auf ber Stelle, und mabrend nun huben und bruben ploBlich alles lebenbig warb, Borner und Sturmglocken ertonten, und an ber Mauer, wo bie Corfaren wie Bergweifelte binauffturmten, ein muthenber Rampf begann, lag er, ben Ropf von ben Feljen verwundet, mit blutuberftromtem Beficht wie ein Ericblagener ba. Die fuble Nachtluft rief ibn endlich, nach langer Dbnmacht, in bas leben gurud. Gein Bebirn mar noch betaubt. Gin erwachenber beftiger Schmera gudte ibm auf ber Stirn; nur mit Anftrengung richtete er fich auf. Es foftete ibm Dube, fich wieber lebend zu benten. Doch ale er nun bie Flammen fah, bie an verichiebenen Stellen in ber Burg von Palmaria emporloberten, und bas Beidrei und Saudgen ber Corfgren borte, Die trot feines Warnungerufe bie unerfteiglich icheinenben Mauern erflettert und ihre rothe Sahne aufgepflangt hatten, marb ibm flar, wie vergebens er fich jum Opfer gebracht. Um ihn ber lagen bie monbbeichienenen Leichen von Portopenerinern, die auf feinen Ruf berübergeeilt maren, um Palmaria gu retten, die aber die Ranonen ber Burg, von ben eingebrungenen Corfaren auf fie abgefeuert, im Aulauf zerschmettert hatten. Mitten unter ihnen lag

auch ber alte Graf, Paolos Bater, vom Beriebnissess berübergestürmt, hier vor ben Mauern seiner eigenen Burg vom Tob niedergeworsen. Ueber ben Meerekarun, ber die Insels vom Kestland treunt, sah Gaetaun die Seinigen auf wilder Rucht, in überfüllten Kähnen, nach Portovenere zurücksiehen; von Zeit zu Zeit pfin noch eine Kugel an ihm vorbet, die irgend ein siegebtrunkener Gorsar ben Flücktlingen nachjandte.

Unterbeffen war in ber Burg von Portovenere alles ftill und bunkel geworden; nur hier und ba wanderte ein Licht an ben Fenftern eutlang ober über ben Burghof bin. Gaetano fiel auf einmal ber Gebante an Nina aufs Berg: wie fie nun bangen werbe, und wie ficher auch bruben ber Angriff ber Corfaren bevorftebe. Denn neue Barfen - fo viel bas Moublicht erfennen ließ, mit Menichen gefüllt und von Baffen bligend ericienen rechts in ber großen Bucht, hinter ber Dftfeite von Palmaria hervor, und es ward ihm beutlich, daß ein großer, vorbedachter Corsarenstreich die beiben Schwesterburgen treffen follte. Sobald er bies begriff, war fein erfter Bebante, gu Ninas Fugen, fur ihre Rettung gu fterben. Er fah fich um, ob man von ber Palmariaburg ibn entbeden fonne, fuchte fein Beficht ein wenig von bem flebenben Blut und Staub gu befreien, - und rührte unvermuthet an eine fich bewegende Geftalt. Der alte Manai, gleich ben Undern von Portovenere herübergerubert, von einer Rugel auf ben Lob getroffen, mand fich ju feinen Suffen. Mit bem halb bewuftlofen Musbrud eines Sterbenben fab er gu ibm auf, und gab bann burch eine Geberbe ju verfteben, baf er ibn noch erfannte. Bon bem Unblid erichuttert marf fic Gaetano über ibn bin. Der Alte fuchte gu lacheln, um feine Freude über biefes Wieberfeben gu zeigen. Doch unfreiwillig legte er bas Beficht in ichmergliche Falten, fab nur noch blicklos jum Monbe binauf und ftohnte fein leben aus. Manai! rief Baetano, gang vergeffend, wo er fich befand. Aber ber ftumme Menich rubrte fich nicht mehr. Die Lippen an feinen erkalteten Mund gebrückt, lag Gaetano eine Beile ba. Er dachte an alle bie Liebe, Die ihm Diefer Manai erwiesen, und wie lange er ibn fur jeinen Obeim gehalten und fast wie einen Bater geliebt hatte. Ploplich ichrectte ihn neues jauchgendes Geichrei binter ihm auf ber Bergbobe auf. Der Gebanke an Nina ichuttelte ihn. Er fprang auf die Rufte und frabte bordend binaus. Die Corfaren in ber Burg ichienen bie fich nabernben Barten ju begrufen. Bon ben fliebenben Portovenerinern mar nichts niehr zu feben, fie batten ibr Ufer erreicht; boch bruben in ber Rirche marb es bell. bort ichien bas geangftigte Bolf fich ju verfammeln. Mein Gott, wie tomm' ich binuber? faate Gaetano por fich bin. Bin ich nicht verbannt? fann ich meinem Bater noch por Die Augen treten? - Doch es gog ibn unwiderstehlich, Mina noch einmal ju febn. Mit einem Blid auf Manai fiel ihm auf einmal in aller Bangigfeit ein, baß biefer ftumme Mann ja auch im Leben ftumm gewefen, . — baß er in Manais Kleibern, nur Manais Geberbenfprache iprechend, durch Blut und Staub entftellt, in
ber Verwirrung der Nacht, sich vielleicht vor der Entbekung nicht zu fürchten hätte. Raich entschliches Grauen
abschüntlich, nahm er dem Todten hut und Mantel ab,
auch die rothe Binde, die um jeinen Leif geichlungen
war, und schich dann im Schut der Felsenschatten,
möglichst gebückt, zum Meeresusfer hinunter. Zwei
Klichertläne lagen hier in einer verstedten Bucht. Er
machte den einen los, und während er nun die großen
Barken der Corsaren, die von Often kamen, deutlich
beranschwimmen sah, ruderte er, von einigen ungefährlichen Schussen verfolgt, hinüber und flieg fei der Burg
ans Land.

Der Pförtner am großen Thor ließ ihn ruhig ein; er verwunderte sich nur, daß der alte Manai bei so entfellenden Wunden im Gesicht doch noch entsommen seinschauber überlief ihm: es kam ihm vor, als gese der Geist Manais durch das Burgtspor ein und mache noch bie alten, stumm redenden Zeichen, obwohl er doch lebies sein. So kam er zur Kirche, deren helles Portal gessillende, mit fürchterlich klopsendere und Undewassen. Die gange Gemeinde, Bewassente und Undewassente, sag sier auf den Knieen. Der Eraf dem Altaundischt, niet verstürzten, verwandeltem Gesicht, Nina in ihrem leuchtenden Keststelle gegen einen Pfeiser gelehnt,

bas Beficht am Beftein, nur ihren weißen Naden tounte Gaetano erfennen. Durch bie Fenfter ichien ber rothe Simmel herein, ben bie Flammenglut auf ber Sohe von Palmaria farbte, und bas laute, fingende Gebet bes Priefters, ber por bem Altare ftaud, marb burch bas brullenbe Sauchgen ber Corjaren fast unborbar gemacht. Plotlich bonnerten alle Kanonen von Valmaria auf einmal berüber, mit fo martburchichneibendem Getofe, bag bem Priefter por Schred bie Softie entfiel. Das gange betenbe Bolf ichien ju begreifen, baft biefer Donner bas Beichen jum Ungriff fei. Der Graf richtete fich auf und eilte binaus. Alles folgte ibm, jo ichnell es fonnte. Much ber alte Priefter, Die Banbe ringend, entwich in eine Ravelle, Die Chorknaben ihm nach. Nur Ring, wie wenn ihr Schmerg größer mare als ihre Furcht, blieb an ihrem Pfeiler liegen und feufzte ftill por fich bin. Gin noch lauteres Geufgen in ihrer Dabe ichrectte fie endlich auf. Gaetano mar binter ihr auf bie Rniee gefunten, hatte fein Beficht verbullt und lag fo im Sammer ba.

Das Madhen wandte sich um und glaubte Manai zu sehn. Wie! fagte sie, bift du's? Dat dich die Madonna gerettet? Sagten sie nicht, von einer Kugel zerichmettert hätten sie dich sterben sehn? — Gaetano ihwieg. — Warum verhüllst du dich? Bist du wund, und ich soll es nicht sehn, Nein, nein; fomm, laß dich pflegen, laß dich verbinden, Manai! — Doch als sie is in nun bitterlich schlucken hörte, sagte sie verwundert und gerührt: Wie, Alter! Du weinst? Ueber unser Unglück, über das, was uns droht? Warum? werden wir nicht mit einander sterben?

Gaetano, feiner nicht mehr machtig, richtete fich auf: Ja, bu fagst es, Rina! — Was ift bas! fuhr fie empor. Gie ertannte feine Stimme. Er, ohne mehr gu jagen, enthullte fein Beficht und blidte fie an. Bom Schreck gelahmt, ber ben Schrei in ihrer Reble erftickte, jah fie Gaetanos Buge, burch Blut, Stanb und Gram entstellt, boch fie erkannte ibn auf ben erften Blid. Still, Nina! murmelte er, ba er ihr nach Sprache ringenbes Entjegen fab. Doch fie war ichon - noch auf ben Anieen - in fich gujammengefunten. Um fich gu halten, griff er ichnell mit beiben Urmen nach ihr, faßte fie, gitterte bann vor Scheu, fie gu berühren, und bielt fie mit fteif ausgestrectter Sand, nur bamit fie nicht fiele. Dann fah er, wie fie fich faßte, und ließ fie fogleich wieder los. Nina! jagte er mit gedämpfter Stimme, verzeih mir! Bergieb mir, bag ich bich gu lieb gehabt; bas ift alles, was ich noch begehre. Mein Bott, bu ichauderft vor mir; - aber ich gehe! Reiner foll mich mehr febn! Dort burche Fenfter fturz' ich mich auf bie Felfen hinab, und von ben Felfen ine Meer, und Niemand wird fich mehr por meinem Anblick entfeben. Rette bich, flieh! Rette bich, eh es gu fpat ift!

Ungsudlicher! antwortete Nina, wie kannst bu bich tobten wollen! Mein Gott, wer gab bir bas ein! Gaetano, komm zu bir! — Doch er schien ihre Worte nicht au hören, nur seine eignen Gebanken ftierten ihm aus ben Mugen. Nina — warmu nufte es mein Unglind sein, daß ich die ju lieb hatte! Dich, o mein Gott!

— Doch wenn ich mir nun benke, daß ich sterben werbe, jo jeh ich bich rubig an; so fürcht ich mich vor mir selbst nicht mehr. Gute Nacht, Nina; benke, ich jei schon tobt; blid mich wie einen Gestorbenen mit freundlichen Augen an! Sprich nicht mehr, nur mit einem Blid jage mir, daß du Mittelb mit meinem Schidlaßt, und bann geh und rette bich, und laß mich sterben!

Sterben! - Du jollft nicht fterben! ftammelte fie. Beißt bu etwas anderes? antwortete er.

In unfrer Noth, in unferm Elend willft bu uns verlaffen ? Es kummert bich nicht, ob wir untergehn? Rette bich; flieh!

Bohin? Wie kann ich mich retten; hörst du nicht, wie sie rufen, wie sie schießen? Sörst du's nicht von allen Seiten her? — Berworrener Lärm hatte sich wieber erhoben, aus gellenden Stimmen, naber zießenden Knattern und Bassenslierten gemischt. Gaetano stand auf, wie sie, und horchte hinaus. Er wuste ihr nichts zu erwidern, stumm und ob starrte er vor sich hin. Bogu kamft du her, fragte sie endlich, wenn du und in der Noth verlassen willis Gaetano! kenn du und in der Noth verlassen willis Gaetano! kenn ich dich nicht mehr? hast die teine Billen mehr, um und zu helfen? Leine Liebe mehr, um und zu retten oder mit und zu kerben.

Das Bort übermannte ibn; feine Mugen trübten fich plöglich, und von ihr abgewandt fich an ben Pfeiler lehnend weinte er wie ein Rind. Gie trat leife heran, nahm eine feiner Sanbe; boch bei ber Berührung gudte feine gange Bestalt gusammen. Tief erichuttert ließ fie fie wieder fahren. Mit halb unterbrudtem Fluftern fagte fie: Bruder! - Lieber Bruder! - Faffe bich; tobte mich nicht in Bergweiflung; rette bich und mich, und beinen Bater! - Bei biefem Ramen fuhr er wieber zusammen. Doch fie überwand ihren eigenen Schauber, und noch gefaßter fette fie bingu: Leb und ftirb mit une, Gott wird fich beiner und meiner Geele erbarmen! - Gaetano erwiderte noch nichts, aber lautes Beinen erleichterte feine Bruft. Enblich, als ber wilbe Larm braugen naber und naber beranwuchs, auch ber Burghof von Baffen flirrte, raffte er fich auf; ein Strahl von Faffung und Erhebung brach ihm aus ben Mugen. Du haft Recht: ich barf nicht anders fterben, als fur bich, fur euch! Rina, es foll geichehn! Benn ich auch verbannt bin, foll ich meines Batere haus nicht vertheidigen burfen? Du verrathft mich nicht; in biefer Bermandlung laß mich fampfen und fterben! Sa, ich gebe, ich befreie bich von meinem Unblid - - Unb da nun auch ihre Thränen heftig zu fließen anfingen und fie ihm ohne ein Bort ber Erwiderung in ihrem gangen Rummer gegenüberftand, trat er ftill bei Geite und mantte jur Thur binaus.

Das Madden fant vor bem Madonnenbild auf bie

Rniee, faltete bie Banbe: Beiligfte Jungfrau, vergieb uns! Dber hab' ich ibn ju febr geliebt, fo tobte mich, jo lag bie Schwerter, bie bich burchbohren, mir, mir in bas Berg gehn! - Sie lag noch lange weinend und betend ba, bis bas machfenbe Betofe braufen fie nicht mehr ruben ließ und fie auffprang, um auf beu Burgbof binauszutreten. Der Flammenichein von Palmaria und von bem Fifcherftabtchen, bas bie Corfaren erfturmt batten, leuchtete berein; auch links auf ber Sobe, nicht weit von Coniellos Sutte, brannte bie Valme, barunter Gaetano und Nina in ibrer letten Gludeftunde gerubt batten, und wie um Bulfe flebend ftrectte fie ihre feurigen Urme nach allen Richtungen aus. Auch icon bort oben ichienen bie Corigren zu fein. Rugleich erhob fich am Burathor ein fürchterliches Feuern, bas bas Webor betäubte. hornerflang und milbe Stimmen mifchten fich binein. Als bann ber Dampf fich vergog, fab Rina bas Thor gefprengt, und über Trummer und Menichen malgte fich bie Maffe ber Corfaren wie ein Strom burch bie Lude, ben anfteigenten Burghof binan. Paolo lag auf ben Boben bingeftrectt; Die Chriften wichen nach ber oberen Burg gurud, nur ber Graf blieb ftebn, als wollte er ihren Rudgug beden ober als fuche er ben Tob, und Gaetano, in Manais Geftalt, trat neben ibn. Sie fah ben Bater fein gefrummtes Comert ichwingen, bas er in ber Corfgrenichlacht pon Tunis erbeutet, fab Scherebbin hervorfpringen und Beiber Rlingen fich freugen; in bemfelben Augenblick fuhr bem Grafen ein anberes Schwert in die Brust. Jesus Maria! murmelte er und sank zu Boden. Gaetano wich, wie vor Entiehen, einen Schritt zurnt. Doch als er jetzt Schereddin vortreten und triumphirend jeinen Kuß auf die Brust des Grasen jehen sah, safte ihn ein widerstandsloses Gefühl. Er stürzte auf den Corjarentsüberer zu, und indem er ihm den Degen ins Gesicht stieß, warf er sich selbst mit der Brust in bessen Schwert hinein.

Nina flog bei biefem Anblick über ben Burghof berbei. Sie jah Schereddin fallen und Gaetano wanken, ein Schrei entfuhr ihr. Dhue fich zu befinnen, wo fie war, eilte fie bingu, wie um Gaetano gu retten. Gine Rugel fuhr ihr in die Seite; sie fühlte es, doch als muffe fie es jest verbergen, brudte fie bie Sand barauf, und rief nur: Gaetano! — Die unerwartete Stimme hinter ihm gab ihm bie ichwindende Befinnung zuruck. Auf einmal fühlte er, bag er nicht fterben burfe, ohne fie gerettet gu haben. Flieb, Nina, flieh! rief er gurud, und machte fich von Schereddins Degen los. Die Corfaren ftanden ftill, durch ben Fall ihres Führers erfcredt. Gaetano faßte ben Grafen, ber noch lebenb am Boben lag, hob ihn mit beiden Urmen auf und rief Nina an, ihm ju folgen. Er wollte in bas Thor ber oberen Burg; boch ber Weg war versperrt, die verwegensten ber Corfaren hatten fich fogleich auf biefe Pforte gefturgt und fuchten fie burch ohnmächtige Beilhiebe ju zertrummern. Rein andrer Rudzug als in bie Rirche ftand mehr offen. Die ichwere Laft auf feinen Armen, Rinas vom Mond beidienene Gestalt vor ihm her, eitte er auf die Kirchemforte zu. Er tam hinein, ließ seinen Bater nieder, idob die Giienstange vor, mit der die Thur sich verschliegen ließ, und finge vor, mit einem Dankgesühl ohne Worte, neben dem Grasen hin. Sor werbet nicht kerben? jagte er mit Järtlichfeit.

Wer bist bu? fragte ber Graf und starrte ibn mit erlöschenden Augen an. Mein Sohn! o mein Sohn! obn! seite er tief verwirrt hingu, als er hut und Mantel von Gaetano niederfallen sah und aus Stanb und Blut die jugendlichen Jüge hervorblickten. On —! Du selbst.

Ja, Guer Sohn, rief Gaetano aus, Guer ungludlicher Sohn, der fich das Recht erbittet, für Euch zu fterben!

Der Graf schien in eine Bewegung zu gerathen, die ihm die Bruft bestlemmte und den Blutstrom schweller aus seiner Wunde hervortried. Er suchte zu fassen, was seinen Sohn in dieser Berwandlung herbeigeführt haben möchte; hob dann die Augen zum Gewölbe, zum Altarbild auf, streckte die Hande aus und rief: Gaetano! — Weine Kinder! — D Gaetano, wein Sohn! — Unterbessen zu der aus der die Bestlem zog drauben das Getöse des Kampfes über den hof heran. Augeln schliegen in die Thur, die wilden Stimmen der Gorsaren schienen zu rusen, daß man öffnen solle. Doch die Drei, mit ihrem Schichsie beschäftigt, gaden darauf nicht Acht. Gaetano und Nina — deren Wunde sich zu schließen schen der fich zu schließen schen der kröpfelte kaum —

fnieten zu beiben Seiten, hielten bie Banbe bes Grafen, baten ihn burch Blide, nicht ju fterben. Bufrieben ichuttelte er nur ftatt aller Antwort ben Ropf und legte bie Sand auf feine Bunbe. Gaetano! fagte er auf einmal mit beutlicher, wenn auch ichwacher Stimme, ich habe bir viel gu Leibe gethan - - Berr, mein Gott! Berr, mein Gott! — Gaetano, vergieb mir! — Mein allein war die Schuld! — Indem er ein goldenes Kreuz, bas Gaetano fonft nie an ihm gefehen hatte, aus bem Bufen jog und bem Sungling binreichte, fette er noch leifer hingu: Bon beiner Mutter, mein Gohn! — Ich fterbe, doch es ift gut fo. - Meine Rinder, vergebt mir! -Diefes Kreug gab ich beiner Mutter, als bu geboren warft; fie ichictte es mir gurud, als - - Gin Geufger und ein verstärfter Blutftrom machten feinen Borten ein Enbe. Er fant mit bem Ropf entfraftet in Dinas Schof. Baetano marf fich uber ibn. Go lag er eine Beile regungelos ba, und fein belles Blut floß mit bem bunfleren des fterbenden Grafen in friedlicher Gemeinschaft auf ben Boben bin.

Laute Trompetenstöße in ber Rabe, Sörneruf in ber Ferne brachten ihm endlich die Gegenwart zum Bewußtein zurut. Der Kannpflarm auf dem Burghof war ftumm geworben, die gellenden Trompeten der Corjaren ihienen zum Rudzug zu blaien. Gaetano und Rina horoften befremdet hinaus. Gie hoben den Grafen, der nicht mehr athmete, gemeinfam vom Boben auf, fegten ihn auf die oberste der Stufen zum Altar, und traten an die Bogensenster, durch die Geräusch aller Art vom Meer herauf drang. Im hellen Mondschien erkannten sie große Kriegsschies auf der Flut, mit der westene genuchsschen Flagge; der erste Kannenichus bliebte von dem vordersten der Schiffe auf. Gleich darauf erhob sich ein Freudenschreiten der Schiffe auf. Gleich darauf erhob sich ein Freudenschreit hinter ihnen, auf der oberen Burg. Ge zog näher heran, und des alten Toniello Schimme rief an der Thür: Definet! Wir sind gerettet! Die Gorgiaren stieben! — Rina eilte zur Pforte. Sie sich deb die Stange zurück. Toniello, hinter ihm bewassinetes Voll, trat ihr entgegen.

Ich bringe bie Rettung! fagte er athemlos. Bon meiner Sotte aus fab ich bie Corfaren — fab bie genuneligen Schiffe fageln — ftedte bie Palme in Brant, um burch bas weithin fichtbare Zeuerzeichen fie heranzurten. Es ift gelungen, Gott hat uns geholfen — unfere Reinde fileben!

Mimächtiger Simmel! seizte ber Alte bestürzt bingu, als er nun tiefer in die Kirche trat und Gaetano und seinem Bater erblidte. Der Jüngling hatte sich unterdessen beiten fill auf die untern Stufen, neben den Grafen gelegt und schien, o, vom Blutverluft erschöft, den Toderwarten zu wollen. Die rothen Tropfen sich siemer ungesindert über den marmornen Boden bin. Sowie Tonless die, eitte er hinzu, fniete neben ihm, öffnete sein Gewand und eite, ihn zu verbinden. Gaetano wehrte es nicht ab. Das Mädden, vor Schred und Schmerz außer sich, sauf an Gaetanos Seite nieder,

nnd über ihn gebeugt rief się: Du darstt nicht sterben! Gaetano! Mein Bruber! — und zu Toniello gewandt: Rettet ihm das Leben!

Der alte Ginsiebler nicte ihr ermuthigend gu; Baetano, ber fie ftumm betrachtete, ichien ihrem Flehen nicht ju wiberfprechen. Gie nahm feine Band, er gudte nicht mehr zusammen. Gie wiederholte: mein Bruder! und ber Jungling ladelte fie, wenn auch ichmerglich, an. Endlich ftand fie auf, ba fein blutiges Beficht ibn fo fehr entstellte, trat an das Becten mit Beihmaffer, das neben ber Pforte eingemauert war, füllte einen Krug, fam zurück und wusch ihm Stirn und Wangen und das feuchte haar. Sein icones Antlig trat wie gereinigter Marmor hervor. Gaetano! flufterte fie, ba nun Toniello Burudtrat, bie Rirche fich wieder leerte, und ber Jungling verbunden und ftill auf den vom Mondichein beleuchteten Stufen lag. Wie burfteft bu mich auch verlaffen? Unfer Bater ift todt; ich bin allein, wenn du ftirbst! Lebe als mein Bruder; - lebe fur beine Schwester! - Gaetano, haben wir nicht alle bie Sahre lang wie Bruder und Schwefter gelebt? - Sieh mich an; fage mir, daß bu's willft; bier, wo unfer Bater liegt, hier por ber beiligen, barmbergigen Jungfrau gieb mir beine Bruderhand und rette fo bich und mich! -Ihre weiche, fanfte Stimme erschütterte ihn. Er fah fie an und reichte ihr ftumm die band. Es mar ihm, als konnte es jo fein, als ware nun alles gut. Mit zufriedenem Laceln nahm Nina fein wortlofes Gelubbe hin, nub wie um ihn fur alle Zeit baran ju binden, beugte fie fich wieber über ihn und jagte gitterub: bies ift mein erster Schwesterfuh, Gaetano! — und legte ihre Lippen an die seinen. Doch ein plöglicher, unerwarteter Schauber suhr nun burch sie hin. Sowie sie seine glübenben Lippen fühlte, verließ sie bie Kraft. Ihre Seele brach unaufhaltsam hervor, mit einem Seufzer voll Liebe jant sie ihn and horz,

Gie richtete fich wieber auf, lofte fich aus feinen Urmen; tobtenbleich ftand fie ba. D mein Gott! ftammelte fie. Gaetano blidte ju ihr auf, ftumm, boch mit Augen, die alles verriethen, mas er empfand. Er wußte nun, mas fie fühlte. Gin munberbar fuß feliger Schmerg burchfuhr ibn, bag ibre Bergen nicht bagu geichaffen feien, wie Bruder und Schwefter zu leben. Mina! fagte er endlich, und lofte leife ben Berband von feiner Bruft, als goge es ihn unwiderftehlich, feinem Leben biefe Pforte wieber aufzuthun. Gie fah es, mit einem Schrei fuhr fie aus ihrer Bermirrung auf. Ggetano! nein, nein! rief fie und warf fich neben ibm bin. Laft mich! fagte er mit gufriedener, faft feliger Miene. Laft mich bavongebn, Nina! Go gludlich fann ich nie mehr werben, wie in Diefem Augenblick. Unfere Bergen, Ding -! -Baft mich vergebn - vergebn! Gine Ewigfeit von Glud - in biefer Stunde - in biefem Befubl, baf bu mein bift. Gott vergebe bir und mir - - Alle meine Tage waren icon - und meine Liebe - und nun muß es enben - - Lebe mobi! febe mobi!

Er hatte noch einmal ihre Sand genommen, drudte fie, bann in fanftem Bericheiben ließ er fie los.

D Gaetano! fagte fie nur und feufzte, und fah, wie fein Athem ftarb. Ihr eignes Leben ichien fie gn berlaffen: der Schrei, mit dem sie sich neben ihn hingeworfen, hatte bie Bunde in ihrer Seite aufgeriffen, bie hemmende Rugel hinweggedrängt, und das Blut quoll nun entfeffelt in raichen Pulsichlagen bervor. Gie öffnete ihr Rleid und fah, wie ber helle, warme Purpur flog. Es erichrectte fie nicht. Es that ihr wohl, es gu febn. Mit einem Blid gur Mabonna binauf bat fie ftumm, fie in biefer oben Belt nicht allein, fie biefen großen Tobtentag nicht überleben ju laffen. Gie kniete hinauf jum Altar, fußte noch einmal ben Bater. Dann fetite fie fich wieder, ermattend, neben Gaetano, betrachtete ihn und ihre quellende Bunde, und ihr Schictjal ging ihr wie ein Traum durch die Bruft. Go jung gu fterben! und jo zufrieden, als hatte fie ein langes Leben gelebt! — Sie dachte an Gaetanos Worte unter bem Palmbaum. Die Empfindung, daß ihre Krafte fie rafcher verließen, ichrecte fie endlich auf; ihrem Gefuhl gehordend, legte fie bie Sand auf Gaetanos Loden und fußte ihn ohne Scheu auf ben falten Mund. Es flang ihr fuß, ihm nun laut ju fagen, baß fie ihn über alles lieb gehabt. Gie freute fich feiner wunderbaren Schonheit im Tod. Dann nahm fie ihn bei ber Sand, und fich ins Senseits hinüberbentend, wo Schwefter und Battenliebe fich in friedlicher Berflarung vermifchen murben, fühlte fie ihr Erkalten, ichlof bie Augen, und ihr Ropf fant an feine Bruft.

So fand sie Toniello, als er endlich, von Unruhe und Mhnung getrieben, wieder in die Kirche trat. Der Nachtwind wehte leise durch die Kenster herein, und leise halte die Braudung von den Alippen herauf. Der Allte jah das stille Paar, im Tod vereint; sie lagen wie Schlafende da, schon und kummerlos. Ihre hand hielten sich verbunden, ein ernstes Lächeln sag auf Ninas Geschick. Toniello blieb erschüttert stehn, und seine Thrünen stoffen.

## Johann Ohlerich.

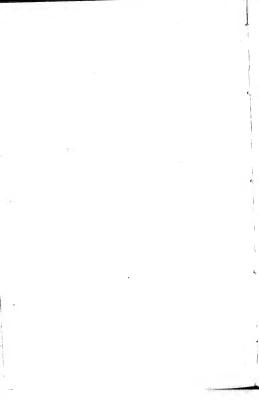

Es giebt Begenden, Die wir lieben, weil fie icon find, und Begenben, bie nur icon find, weil wir fie lieben. Wenn bu, ber bu bieje Beichichte lefen willft, vielleicht in biefem Augenblick mit beinen Webanten am Golf von Reapel verweilft, jo ift es ein fehr undant. bares Unternehmen, dich an die Ginfahrt von Barnemunbe gu verfeten und bir die Gandbunen meiner Beimat zu zeigen. Beite Biefen, platt wie biefer Tifch; rothe Biegelbacher, lange Reihen fleiner, gleichformiger Baufer, über benen bie Schiffsmaften wie lange Nabeln in ben himmel machjen; buntle Balber am flachen bo. rizont, wie große Schlangen, Die unbeweglich in ber Sonne liegen; eine Rette unfruchtbarer, bleicher Sanbhugel am Strande bin, wie ein Gebirge gum Spielen; und hinter dir das grune, unbegrenzte Meer. Du wirfft einen halben Blick über das alles hin und willft wieber gehen; nur ein untlarer Sinnenreiz halt bich noch jurud. Der feuchte, fraftige Galggeruch, ber bich umweht, das Gingen ber Flut am Bollwert, bas Flattern ber Seemoven über bir fangt an, feine traumerifche Wirkung auf dich auszuüben. Gin Fischerboot fegelt langfam zwifchen ben beiben Safendammen in ben Bluf berein; bu fiehft ihm gedankenlos nach, bis es zwifchen ben großen, ichwarzen Dreimaftern verichwindet. Dort auf bem größten von ihnen bift man bie Gegel auf, Unferfetten flirren, bas eintonige "Mhoi" ber arbeitenben Matrojen ichwimint bir behaglich an's Dbr. Dein Beift wird ichläfriger, beine Ginne icarfer: ber Beruch bes Theers, ber bicken Tane, ber Repe, bie am Ufer in ber Sonne trodinen, bes Geetange, ber unten auf bem fteinernen Bollwert fault, bes feuchten Meerfands, ben bie Frauen in ihren tiefgebenden "Jöllen" vorüberfahren, -Alles wird bir bewußt. Du borft ben bellen Rlang ber Pantoffeln neben bir auf ben Steinen, fie flingen an bir vorbei, bu blidft auf und fiehft bie ichlante Geftalt, bie in Diejen Pantoffeln vorüberichreitet. Es fallt bir auf, wie elaftisch fich biefe junge Seemannofran babinbewegt. Wie aut ber fonderbare Strobbut ihr ftebt, wie angenehm die langen ichwarzen Sutbanber über ihre grune Jade herunterflattern. Es ift nichts Banrijches an ihr, feine plumpen Schultern, feine ectigen Urme; auf ihren fleinen Pantoffeln geht fie jo ficher und fo leicht, wie eine Städterin, nur majeftatifcher? Gine eigenthumliche Burbe liegt in jedem Schritt, in ber Art, wie fie bie Schultern halt und ben Ropf gurudlegt. Sieh ba - warum hufteft bu? Gie bat es gebort, fie wendet fich mechanisch um - ohne gu wiffen, bag bu bas eben wollteft - und zeigt bir ihr Profil. Dich überraicht biefer icharfe Schnitt; bie icon gewolbte Stirn, bie kuhne, etwas gebogene Naje, der festgeschlesene Mund und das starte Kinn. Sie wirft bir aus ihre großen blauen Augen einen gleichgultigen Blick zu, der bich fast kati überläuft. Das ist keiner von den Blicken, die man als Nehe oder als Schlingen auswirft. Sie wender sich wieder ab und gest davon. Du sieht ihr nach, hörst wieder ihre Pantosselauf auf den Seteinen, verwunderst dich, was für Gestalten sier aus dem Boden wachsen, und weißt nicht mehr, wie so de Gegend ist.

Die Barnemunder find ein befonderes Beichlecht; in Beftalt und Befen nicht von ber gewöhnlichen medlenburger Art um fie her, auch in ber Sprache haben fie ihre Gigenheiten fur fic. Bie richtige Dafenftabter leben sie nur auf's Meer hinaus: die Mänuer in der Jugend als Seefahrer, hernach als Fischer ober Lootsen; die Franen sieht man Ballast tragen, Sand fahren, fischen, gur Stadt hinauf fegeln; fie find auf bem Baffer fo gut ju Saus, wie ihre Bater und herren. Bie oft leben fie auch lange Sahre auf fich felbft geftellt, als Bittwen vor ihrer Manner Tob, mit ben Kindern allein, beren Bater auf "langer Fahrt" im chinefischen Meer ober iu der Gudiee freugen. Wohl ihnen, wenn fie bann wenigftens ein leichtes, harmlofes berg haben, wenn ihnen tein eifersuchtiges Blut in ben Abern fließt. Und wohl ben fahrenben Mannern, wenn ihre Gebanten Phlegma genug haben, an ber Treue ihrer Frauen nicht herumgutaften. Denn biefe Frauen find zwar ein hartes, arbeitfames, treues Beichlecht; aber boch ift's nicht Jebem gegeben, fein bubiches junges Beib fur eine Penelope ju halten. 3ch fenne Ginen - und er wird ber Gelb biefer Beidichte fein - ber immer mit felfenfeftem Bertrauen binaussegelte, aber immer mit ichweren Gorgen wiederfam; ber in feiner ehrlichen Bruft Rampfe erbulbete, bie wir fonft nur binter ber ichwargen Saut eines Dthello fuchen. Er mar Steuermann auf einem Dreimafter, ber bereits bie Belt umfegelt hatte; in ber allerbeften Lebenszeit, froblich und iabzornia, wie es gerade fam, balb voll guter Laune, balb voll Trubfinn, aber ber befte Ramerad auf feinem Schiff und ber befte Schiffer unter ben Rameraben. Wenn auch nicht fo hoch und wohlgebaut, wie fein Schwiegervater, ber noch im Alter einer ber iconften Manner mar, bie ich zu nennen weiß, gefiel er boch fogleich burch feine behaglich murbevolle, mannliche Geftalt. Die bobe Stirn, Die blauen, wetterfeften, Alles burchbringenben Mugen, bie magige Ablernafe, und bagu ber bumoriftijd freundliche Mund fonnten ihm nicht bloß gute Rameraben, fonbern auch Frauenhergen gewinnen. Er hatte benn auch eins ber brei iconften Mabden feines Dris jum Beib befommen, und ein Jahr frater einen flachsbaarigen Buben bazu, ber feinen ehrlichen Namen Johann Dhlerich weiter vererben follte; und fo mare er. Alles in einander gerechnet, vielleicht ber gluttlichfte Mann zwiiden ben beiben Benbefreifen gemefen, wenn fich nicht ber Othello in feinem Bergen gerührt hatte.

Er war eifersuchtiger ale bie Andern, aber freilich

hatte er auch mehr als bie Andern zu verlieren. Gein junges Beib, Liesbeth, hatte bie großen, majeftatifchen Buge ihres Baters und die Schlagfertigkeit ihrer fleinen Mutter geerbt; bei aller Strenge bes Profils und ber blauen Augen - wie ber Lefer fie porbin bei feinem Eintritt gesehn — war ihr Geist so anmuthig, daß auch die "großstädtische" rostocker Zugend sich an ihrem Wit verfengen und Ropf und Berg au fie verlieren konute. Es fab, ging und ftellte ihr Mancher nach, ber bem maderen Johann Ohlerich nicht gefiel, und in gut gelaunten Stunden machte es ihm wohl Berguugen, fein Beib mit bem warnemunder Leuchtthurm zu vergleichen, an bem fich in herbstnächten die Zugvögel, vom Licht verführt, fo oft bie Ropfe gerftogen. Aber bie gutgelaunten Stunden waren nicht immer ba, und Liesbeth, als ihres Baters Rind, von viel zu trotiger Art, um fich seinen mißtrauischen Grillen sauft zu unterwerfen. Sie hatte ihn genommen, weil ihre Eltern es wünichten, und gleich am Dochzeitstag zeigte fie ihm, wie wenig fie Billens war, fich von feinem Giferjuchtsteufel plagen gu laffen. Sie waren getraut und es wurde getanzt, und einer ber jungen Buriche, ben fie vorbem mit gunftigen Augen angesehen hatte, forberte fie, mit vielleicht etwas unbillig verliebten Augen, ju einem "Bweitritt" auf, in dem fie als Madden berühmt war. Johann Ohlerich bemertte bies taum, fo nahm er fein junges Gheweib bei Seite, und von bem Bluhwein und feinen neuen Sausherrnrechten erhitt befahl er ihr, fich von biefem unerfreulichen Burichen nicht herumichwenken zu lassen. Sie sach ibm in's Gesicht, ließ ihn stehen, wo er stand, und in bem gornigen Geftol, daß sie ihn bei Zeiten kurien und ibre eigenen Rechte wahren mufie, ging sie auf ben Andern zu nut b faşte ihm, baß sie mit ihm taugen werde, so lange es ihm und ihr nur irgend gesiele. Und so taugten sie mit einer Ausbauer und Leidenficht, daß Alt und Jung sie bis tief in die Nacht bewunderten, und so taugte sich ich in eine Recht bei bie Ehe sinein, in ber sich ich wie bei ich in be Nacht bewunderten, in ber sich ich wie Se gebenden zu bet Sohann Oblerich, ihrem Manne in allen Stüder gehorchen jollte.

Indeffen kam ihr nach und nach — wie in jeber guten Saushaltung - auch bie Liebe in's Berg, und es hätte gewiß ihr größtes Glück ausgemacht, ihm treu ju fein, wenn feine Giferfucht nicht immer wieber ihren Trop und ihr Trop feine Giferfucht erregt batte. Es war ihr nicht gu verargen, daß fie gur Commers. wie jur Winteregeit in Mugestunden in ihrer Mutter haus ging, und an ihr lag nicht die Schuld, wenn die Mutter im Sommer Miethgafte aus ber Stadt in ihre Bohnung nahm, und zwar immer biefelben, mit benen Liesbeth ichon feit feche Sahren auf vertraulichem Fuße ftand. Auch konnte es ihr nicht augerechnet werden, daß ber junge Herr Julius, ber Sohn dieser Sommergäste, an bem allgemeinen Bachsthum ber Menichen theilgenommen hatte, bag aus bem Anaben, ben fie vor Beiten im Krabbenfangen unterrichtet hatte, ein akademischer Jungling mit ichwachem Schnurrbart und ftarken Ausbruden geworden war. Für feine iconen Augen konnte fie fo wenig verantwortlich gemacht werben, wie für fein feuriges, verliebtes Temperament; und in ihrem unichulbigen herzen war fie überzeugt, baß fie ihn nicht ermuthigt hatte, bie Strahlen feines feurigen Temperaments grade auf fie zu werfen. Nichts führt leichter zur Bertraulichfeit, ale bas fichere Gefühl, bag gefellicaftliche Unterschiebe bie volle Bertraulichfeit unmöglich machen. Liesbeth war plattbeutich, herr Sulius hochdeutich aufgewachsen. Gie machte fich im fruheften Morgengrauen jum Sandfahren auf, wenn Julius, vom Champagnertrinken ausruhend, im ersten Schlaf von ihr träumte. Sie tampfte in ihrem Fischerboot, bis auf bie haut durchnäßt, gegen die Spritwellen an, wenn Julius im Dunenfand auf bem Ruden lag, um Beine'iche Berfe auf fie zu machen. Gie war feit feiner Geburt vier Jahre älter als er, hatte also, nach Frauenart, das beruhigende Gefühl, fast feine Mutter gu fein. Rurg, mochte es nun gekommen fein, wie es wollte: er war zwanzig Jahre alt geworben und in fie verliebt, und fie hatte fich im Laufe bes Commers in das Chidfal gefunden, von feinen icherzenden Unipielungen ichuchtern verfolgt und von feinen seelenvollen Studentenliedern angesungen zu werden.

Sohann Ohlerich jegelte unterdeffen auf bem atlantischen Ocean, von Rio de Saneiro nach London, dann von London nach hamburg, und fand bei der friedlichen Kahrt leiber Zeit genug, sich in seine zweiselsüchtigen Gebanken zu vertiesen. Nach London hatte ihm sein munteres Beib geidrieben, baf Gerr Julius wieber ba fei und fich inzwischen auf ber Univerfitat ein Berg angeidafft babe: - ein ungludfeliges Bort, bas, in Berbindung mit ber ungewöhnlichen Frohlichkeit ihres Briefs, bem maderen Steuermann mande unmuthevolle Stunde machte. Das irbiide Dajein bes herrn Julius war ibm fcon lange nicht recht; bie unbillige Ginrichtung ber Natur, baf ibn fein Schifferleben frubeftens im Binter, ben herrn Julius feine Stubentenferien im Commer nach Warnemunde führten, tam ihm vollende wie eine feindselige Beranftaltung vor. Bum erften Mal hatte fich jest ber Bufall in's Mittel gelegt und fein Schiff gur Commeregeit mit Roblen nach Samburg geführt, von wo er feinen banelichen Serb leicht erreichen fonnte, wenn er fich nur bas Wort gab, in fpateftens funf Tagen wieder an Bord ju fein. Er machte fich ohne Beiteres auf, beftieg in hamburg ben nachften Gijenbahngug, und freute fich bei fich felbft, wie er fein gutes Beib überrafchen werbe; mahrend er verftohlener, gleichfam hinter feinem Ruden, bachte, wie gut es fei, unangemelbet nach bem Rechten gu feben. Go fam er nach Roftoct, ftieg auf einen ber Flugdampfer, Die zwischen Roftod und Warnemunde fahren, und ichwamm auf ber Barnow feinem Safenftabtden gu. Es mar Bormittag, die warme Angustsonne wanderte über bas Berbed. Die grunen Uferhugel, weibenbe Ruhe, langgeftredte Dorfer gogen vorbei, bie Tannen am naben Lande ichienen hinter einander fort ju geben, die meißen

Möven flogen barüber hin, — und so im Gefühl der allgemeinen Bewegung, die seine Ungeduld bauupfte, stand er am Bugipriet, ohne sich zu rühren, wie für das Gallion aus holz geschnitzt, und juchte sich gleichzeitig vorzustellen, daß seine Frau ihm treu sei, und daß eine Krau ihm treu sei, und daß eine Krau ihm steu sei, und daß eine gleichwohl mit dem herrn Jusius sinden und diesen Jüngling mit einem Faustichag niederstrecken werbe.

Die furge Sahrt ging mittlerweile ihrem Ende gu; der Fluß, ber fich vor feiner Mündung zu einem ftattlichen See, dem "Breitling", erweitert, zog fich auf einmal in einen Wafferfaden zusammen, und bie fleinen, fpiggiebeligen Baufer von Warnemunde, Die bis an's Meer neben ihm ber geben, wuchfen beran. Johann Dhlerich fah die Wellen jeines Dampfers gegen das Bollwert ziehn, bie alten lootfen vor ben hausthuren auf den Banten fiten und ihre Pfeife rauchen, die Rinber am Baffer fpielen, die Frauen mit übereinandergelegten banden nach dem Dampfichiff fehn; es wurde ihm beimathlich und weich ju Muth. Nun fam auch fein Bausden hervor, bas nicht weit von bem bes Schwiegervaters in ber langen Uferreihe lag, und er fpahte, ob er feine Liesbeth nicht entbeden werbe. Doch außer einigen Beraniumtopfen an ben Fenftern und einem neuen Unftrich der Thur und der Bant war nichts Bubiches gu febn. Rur feinen fleinen Jungen glaubte er herzhaft, mit ber bekannten Dhlerich'ichen Stimme, ichreien gu boren; bas that ihm wohl. Gie bampften nun auch am haus bes Schwiegervaters vorbei; hier war Alles leer und ftill. Das Schiff legte an, Sohann Ohlerich stieg aus, mit bem etwas unsideren Seemannsgang, ber an fünstlichere Aufgaben für bas Gleichgewicht gewöhnt ist. Er grüßte hier und bort, ohne still zu stehn, und in ber warmen Sonne und gelinber Aufregung hintraumend wanberte er bem Wiebersehen zu.

Das Saus feines Schwiegervaters tam querft, eins ber größten im Ort, weiß angeftrichen, bie grune Thur in ber Mitte, rechts und links bavon je zwei Renfter und eine Bant. Das gange Borberbaus mar, wie es Sitte ift, an bie Commergafte vermietbet; im fleinen Sintergebaube wohnte ber alte Sausberr mit feiner grau. Es war vormittageftill, Alles ichien ausgeflogen ju fein, auch burch bie offene Sausthur verlautete nichts. Trop allebem hatte Dhlerich jo ein bunfles Gefühl, als werbe er feine Frau bier finden und nicht babeim, und ber ungludfelige Rigel übertam ibn, fie ju beichleichen. Bwifden je zwei Saufern ift ein fcmaler Durchgang, ben eine Thur verschlieft und ber nach hinten auf ben Sof und jum Garten führt. Johann Ohlerich trat an biefe Thur, brudte bie Rlinke auf und ging zwifchen ben Mauern auf ben Beben fort, bis er mit vorgeftredtem Ropf ben fleinen bof überfeben fonnte. bier lagen unter einem Birnbaum geflicte Nete berum, und bie farbigen Bemben und grauen Leinwandhofen bes Schwiegervaters ichwankten an einer Leine im leichten Wind auf und ab. Dann erichien bie fleine Schwiegermutter vom Garten ber, ohne ihn zu febn, und lachte mit ihrer mannlichen Stimme laut auf, als habe fie ba hinten irgend ein luftiges Wort gehört. Auch vom Garten berüber hörte er lachen. Es war Liesbeth's Stimme. Die alte Frau fuhr auf ihren klappernden Pautoffeln in die Rüche hinein. Sohann Ohlerich, ohne sich nun länger zu besinnen, ging über den hof, öffnete die Gartenthur, so geräuschlos er konnte, ichlich hinter das Bedüsch, das in der Näche stand, und sah nun wirklich das Paar, das ihm die Traume seiner Nächte verstört batte.

Unter einem Apfelbaum neben dem Gurkenbeet, auf einem Brettstuhf, der sich gegen den Baumstamm lehnte, saß sein junges Weld, frijch und hübich wie je, und biett ein Messer in der hand und eine Schüssel mit langen Bohnen im Schooß, doch ohne sie abzuziehn. Ihr zwanzigiäbriger Anceter laß ihr gegenüber, den Ercohnt über die Stirn zurückzeschoben, mit geöffneter Welten die Schien im binter der Stirn und unter der Weste am heißesten zu sein — und auf seinen Knieen ein Schachvett, auf dem die Stiguren von Zeit zu Zeit merklich erzitterten. Er war eben beschäftigt, ihr die Vegen zu sehn, und sie lachte ihm herzlich in's Gesicht.

Ach Gott, wozu machen Gie fich all' bie Dube! fagte fie; ich bin ja boch viel zu bumm bazu.

Er sah fie aufgebracht au. Ich wollte, meine Schwestern waren so king wie Sie, Liesbeth! Sie wollen nur nicht Acht geben; ba, seben Sie her. So

Bieht ber Caufer, — und fo fpringt ber Springer über ihn weg.

Laffen Sie ihn nur springen! — Sie sind gerade jo ein Springinsseld wie er, wollen auch über Alles wegsehen. Wogu mussen bie eine alte Frau wie mich noch Schachselen lebren? — Er lachte laut und ergriff ihre warme hand; aber sie zog sie zurück. Lassen Seie mich an die Arteit! sagte sie eifriger. Warmu gehen Sie sohn wieder nicht zum Baden, Julius? (Seit siech Sahren nannte sie isn io bei seinem Namen; aber sie hatte vor, damit ein Inde zu machen, jodald er's zum Dottor gebracht hätte.) Ich muß Ihnen nur ein Bischen bie Leviten leien: warum laufen Seie mit immer hinter der Schürze ber, wenn Sie mit Ihren Bruder Gustav ihr Bud gehen sollen?

Der junge Mann wurde dunkelroth, sah sie aber breift an und juchte wieder zu lachen. Weil das Baben keine Eile hat, antwortete er, — weil's aber Zeit wird, Liesbeth, daß ich was für Ihre Bitdung thue. Ich bin ja doch so eine Art Bruber von Ihnen! — Liesbeth schwieg und lächelte vor sich sin. — Und es könnte Ihnen nichts schaen, wenn Sie Ihren hübsichen Kopf ein Bischen ausstrengen wollten: so könnten Sie anacher an een langen Winterabenden mit Ihrem Johann Obserich Schach spielen.

Mc Gott, mein Sohann Ohlerich! fagte fie und that einen Seufzer. Es regte fich hinter bem Gebuich. Sie brehte unwillfurlich ben Ropf gurud, fah aber nichts. Mein Johann Ohlerich! wiederholte fie. Der spielt nur schwarzen Peter ober armen Schäfer. Wenn ber uns hier jahe, wie wir mit ber Zeit umgehen!

Warum haben Sie ihn eigentlich geheirathet, Liesbeth? fragte er ploglich und fah sie gleichsam vorwurfsvoll an.

Warum? — Sie wußte nichts weiter zu erwiedern, so sonderbar tam ihr die Frage vor. Auslius legte eine hand wie zufällig auf die ihre. Liesberh] lagte er. Warum haben Sie nicht noch ein wenig gewartet, — auf die paar Jahre fam's ja gar nicht an. Sie hätten noch keinen Jungen, das ist wahr; aber es ware ja noch Zeit genug. Ich würde Sie heirathen, Liesbeth.

Sie stand auf und stellte die Schuffel mit den Bohnen auf ihren Stuhl. Einen Augenblid schien sie sig zu bestinnen, wie sie darauf antworten jollte; dann machte sie ein schafthaft ernstes, trodenes Gesicht. Das hab' ich nicht einmal gedacht, daß es Ihnen jo ernst ware! sagte sie. Daun hatt' ich natürlich gewartet, und wir könnten nun mit einander auf die Universitäten gesen und Cellegi horen — ober wie das Ding beist. Za, das ist nun worbei! Sch hab' meinen Jungen, und meinen Mann noch bazu, und bie Lente in Barnemunde sagen ja alle, ich war' eine Steuermannsfrau.

Sch hatte Sie was lernen lassen und eine Frau Doftorin aus Ihnen gemacht! sagte er mit tragischem Dumor. Sie sind ja viel zu gescheidt für eine Steuermannsfrau. Man muß sich ichon Glüd wünschen, wenn man sich neben Ihnen halten kann! — Sie sah zu Boben und lächelte ein wenig. — Und das Eeben hier! Benn Sie beim Sandholen so lange mit den nackten Küßen im Wasser herumwaten, so bekommen Sie Jahrschmerzen, wie neulich; Sie sind zu zart, Liesbeth. Mit dem Ballasttragen verderben Sie sich Ihre schwe ficherlichen Rubern werden Ihre Arme zu muskulös —

Und die hand fest! siel sie muthwillig ein und hob ihre rechte hand, als schwenke sie ben Dantossel. Aber wo haben Sie heute Worgen all' das Süßholz ber, Julius? Sind Sie sichon so früh beim Kaufmann gewesen? — Sie sah ihn mit einem Blid über die Achsel an, der, so shottlich er war, seine gange Begestickseit in Brand stedte. Es ist nichts so verführerisch, wie ein muthwilliger Blid; vielleicht, daß sie doch eine Uhnung davon hatte.

Was reben Sie von Süßpalz, Liesbeth? Ich will es wissenschaftlich beweisen, das Gie für dies Eeben hier zu gut find! Sie machen zwar jett so ein strenges Gesicht wie Ihr Vater, so ein Lootsengesicht; aber im duntessen Kammertein Ihres hextenis sieht es boch anders aus. Sie haben Gefühle, Liesbeth. Leugnen Sie es nicht ab. Sie haben ymweiten tyrische Gefühle —

Was heißt bas? unterbrach fie ibn. Er ließ fich baburch nicht fibren, sonbern rief aus: Fur Johann Ohlerich war auch eine Anbre gut genug; warum mußte er Sie gerabe heitathen? hinter bem Gebuich raichelte es wieder. Liesbeih und Julius hörten es alle Beite; aber ber junge Maun berchte nur flüchtig auf, Liesbeih sah sich un, ohne etwas zu ieben. Sie reben so ichone Cachen! sagte sie bann mit brolliger Ironie; ichabe, baß ich allein bavon profitire, baß mein Mann es nicht hört! Er hat sich wohl bamals die Sache nicht überlegt, nun könnt' er sich ein großes Licht von Ihnen ausstellen lassen!

Er jollte nur tommen! rief Julius zuversichtlich aus. Bas ich da sage, ist eine ewige Wahrheit, und wenn er Berstand hat, muß er's ja selber begreisen. Mau tonnte das Mes — er stuhte einen Augenblick vor dem, was er sagen wollte, doch sogleich suhr er muthig fort: Man tönnte das Mes von der Kanzel herunter wiederholen, was ich da eben gesagt habe!

Mun, so warten wir bis jum Conntag! erwieberte fie lachenb, nahm ihre Bohnenischfiel und wollte gehen. Gs ichien ihr bei biesen sonderbaren Erörterungen boch etwas unheimlich ju werben. Julius stand auf, seine Wangen waren seurig geworben, er sah ihr mit offenster Berliebtheit in's Gesicht. Was ich noch sagen wollte, Liebbeth, eh' Gie wieber bavonlaufen! Gind Sie nun ur Bernunst gekommen, haben Sie Shre Photographie sint mich mitgebracht?

Sie blieb noch einmal stehen. Er sah sehr hubich aus, indem er das sagte; aber sie that vor sich selbst, als merte sie es nicht. Mit möglichst grausamem Lächeln antwortete sie und griff dabei in die Lasche: Sier hab' ich eine, — aber nicht für Sie. Für einen ganz Andern.

Warum nicht für mich?

Beil Sie nicht artig sind.

Bas thu' ich benn? Bollen Sie ichon wieder ein bischen Mutter fpielen?

Sie reben so viel dummes Zeug, Zulius; das mussen Sie nicht mehr thun. Ich will Ihnen mal was sagen: Sie sind entweder schon zu alt, oder noch zu jung dazu. Wollen Sie mir das glauben?

Er war einen Augenblick stumm, — betroffen, aus bem Munde dieser Fran diese Worte zu hören. Ich will Ihnen das glauben, sagte er dann leichtsinusg lächelnd; aber nun seien Sie auch artig und geben Sie mir diese Photographie.

Neber's Sahr! sagte sie topfichüttesnb und sog babei das Kärtchen ein wenig hervor, um ihm zu zeigen, wie sie mit ihm spiele. Er wollte danach greisen, aber nun suhr sie mit der dand hinter ihren Rüden, sieß die Photographie noch einmal um die Eck gucken und trat dann zurück. Sie stand schon neben dem Gebuich, als Julius sie einholte und in seinem Keuer ihren Arm erzriff. So kommen Sie nicht fort! sagte er ausgeregt. Leederth, geben Sie her! Diese Photographie muß noch heut' über meinem Schreibtisch hängen, ober ich springe sin's Wassifer.

Da wirb's Ihnen Muhe machen, in ben Stiefeln gu fcwimmen! fpottete fie. Laffen Gie mich los! Bir

haben hier ftabtifche Polizei, mit Gewalt wird hier in Barnemunde nichts ausgerichtet.

Liebbeth! fagte er und hielt fie feft. Mit breifter Bertraulichfeit legte er seinen Urm um ibre Schulter, um ihr ben Rand bester zu entwinden. Doch fowie sie bas fühlte, stieß sie ibn zurid. Gine anbere, ichwerete hand faste sie ploblic am Urm, und wie ein breiter Schotten trat es zwischen die Beiben. Sie sah fin, er-tannte ihren Mann, Sohann Oblerich, und fließ in ber unfäglichen Ueberraichung einen halben Schrei aus.

Nun ja! sagte Sohann Ohlerich mit grimmigem Humor; was ist da weiter zu schreien: ich wollte nur mal wieder guten Tag sagen und ein Bischen nach dem Rechten sehen. Guten Tag auch, herr Sulius! hier werden ja sehr hübsche Spiele gespielt — und er sah auf den Jüngling und auf die Photographie —; da sam ich freilich nicht mitmachen: ich hab nur schwarzen Beter und armen Schäfer gelernt! — Warum wirst du denn roth, diesbeth? Was ist dabei roth zu werden, wenn dein Mann, Schann Ohlerich, nach Sause kommt? Die Leute in Warnemünde sagen ja alle, du wärst meine Brau, und so werd' ich dich doch auch einmal kesuchen bürfen?

Du haft hier gestanden und gehorcht! stieß fie auf einmal hervor und sah ihn febr gornig an. hier hinter'm Buid hast du gestectt, Ohlerich, hast gehorcht wie ein Spion!

Es tommt mir felber fo por, antwortete er mit

bojem Sacheln; wenigitend hab' Wenn wir's richtig theilen, so frieg' ich ben Sungen und bu ben herrn Sulius: bann war' Alles in Ordnung! — Goddam! hat' ich mich nicht in hamburg so schollen auf den Wagen und bu ben herrn Sulius: bann war' Alles in Ordnung! — Goddam! hat' ich mich nicht in hamburg so schollen auf den Wagen war' noch der dum Bagen geseth, so hatt' ich die gange Buschpredigt verpaßt und war' noch der dummer Sogann Ohserich von gestern — so ein dummer Kerl, der sich 'ne feine Krau niumt, die viel zu gut für ihn ist! — Nun, was steht bu da— sieg's boch gleich seraus! Wenn du dir bie Sache seit andere überlegt haft, so fann ich sa gleich wieder geben, mich sür das freundliche Wiedersesen bedanken, und mir eine Alndere aussuchen! Ich bin ja nicht so, daß ich mich ausvasse —

Du spricht lauter unsinniges Zeug! unterbrach ihn bie junge Frau mit harter Stimme, ohne sich barna zu kehren, daß ihm allmäsig mehr und mehr die Zornader anlies. If das die Art, wie man seine Frau wiederslicht? Du schämst dich nicht, da hinter dem Busch zu fteden, als wär ich ein schleckes Weich, dem man bei Rag und bei Racht auflauern muß? Lauf ich die nach dicht and Bralisten und Bralisten nach, um hinter deinem Rücken zugukberen, was du den Chine vornachft? — Wozu haft du mich denn geheirathet, wenn du mir nicht traust?

Sohann Ohlerich ward burch biese Frage etwas anßer Kassung geseht, erröthete über sein ganzes wetterbraunes Gesicht, — boch bann auf einmal brach bie Wuth bei

ihm ans. Wozu — wozu ich dich geheirathet habe? Damit ich 'ne ordentliche Krau im Hause hatte, die mir weinen Aungen aufzieht, statt mit jo juugen herren Bruder und Schwester zu spiesen! Wilt und Hageschstaß und statt die vorreden zu thun und sich eine halbe Stunde lang vorreden zu lassen, daß sie für einen warnemünder Stenermann zu gut ist — und still dadet zu sigen, wenn man ihr Peirathsanträge macht — herr Gott! — Es war, als wenn die Wust ihn erstieden müßte, er spuckte aus, um sich Lutz zu machen. Dazu komm' ich nach Haur! wie ein Aurt! wie ein — Er suchte mit wie sien Wart! wie ein — Er suchte mit nutloser Bemihung nach dem rechten Wort, warf seinen hut auf die Erde und ließ ihn den Gang zwischen den Beeten ssimmtervollen.

Du jaglt jelbst, wie du hier stehst! nahm Liesbeth wieder das Wort, mit einem Blick, and dem ihr ganger beseidigter Stolz ihn bedrohte. Du weist nicht mehr, was du thust; somm' erst wieder zu dir! Wenn du da hinter dem Busch deine Ohren aufgemacht hast, so weißt du auch, daß nichts Unrechtes geschehen ist, daß ich mit keinem Wort — Aber so stehe ich sie für mich reden muß! Keine Sitb' jag' ich mehr, bis du mit's abgedeten hast, daß du ba da du von hongtong nach Warnemande fährst, um mich in meines Baters Garten wie ein ichlechtes Weibsbild zu belauschen! Wenn ich zu Ktwas auf der Welau gut. Laß mich andreden,

fall' mir nicht in's Wort! Bon beiner Eisersucht hab' ich genug. Damads bei ber hochzeit hat'ft du's merken tonnen, daß ich mir's vorgenommen hatte, dir das abzugewöhnen. Aber du haft's nicht gelassen. Benn du mir jeht nicht abbittest, Obserich, so seh ich dich nicht mehr an — so weiß ich gar nicht, daß du nach hange gedommen bist — so thu' ich, was mir grade einsätlt. Warum siehst du mir so in's Gesicht? Sch jage das nicht zum Seaf. Du kennst min nun doch ichon tange! Entweder machst du das Alles wieder gut, oder ich thue, was mir in den Sinn foumnt.

Sohann Sherich antwortete nichts, blieb vor ihr ftehn und fah ihr fteif in bie Augen. Indeh fie erwieberte feinen Blide eben so fest. Die icharsen blauen Augen ihres Vaters, die aus ihrem flaf gewordenen Bestüger bervorblitten, hielten es langer aus. Nach einer Weile fing Ohlerich an, sich auf die Lippe zu beifen, in die Luft zu ftarren. Das fehlte mir noch! murmelte er medlich. Abeiteten! Vor dem jungen herrn da — Er jah Julius von der Seite an, der möglichst bewegungslos dastaub, und mit nichts Anderem beschäftigt war, als nach einer zugleich würdigen und nichtslagenden Geberde zu suchen.

Bor wem souft? fiel Liesbeth ein, ohne Julius anzusehn. Bor ihm hast bu mir bas Alles angethan vor ihm sollst bu's abbitten.

Rein! nein! nein! rief Ohlerich ploglich wild aus, burch ihren Ton gereigt. Ich will's nicht! Ich thu's

nicht! Ich bin ber berr — nicht bu! Zwischen meinen eigenen vier Wanden wollen wir weiter reben; fomm nach haus, Liesbeth! bahin, wo bu hingehörst!

Saft bu weiter nichts zu fagen? antwortete fie falt. Rein! - Rur baß ich wieber ba bin, und bag wir nach Saufe gehn!

Du vielleicht; ich nicht. Ich bleibe bier - und fie jah nach ber hoftbur gurudt, in ber mittlerweile bie fleine, aufgeregte Gestalt ihrer Mutter erschienen war - bis du gur Bernunft tominft und ich zu meinem Recht.

Du gehft mit mir, Liesbeth!

Sie jouttelte nur ben Ropf. Johann Ohlerich ichien fie bei der hand ergreifen zu wollen; ader ihr leiben-ichaftlicher Blid verwirrte ibn. Er bewegte die Lippen, boch ohne etwas zu jagen. Seine Augen jahen umber, als judbe er feinen hut. Endlich entfaun er fich, daß er ihn vorgin hatte fallen laffen. Er ging au ben Abfelbaum, hob ihn bort auf, und ohne fein Weib ober ben Anbern noch anzuiehen, ichritte er ben Garten hinnuter, öffnete die Thur, die nach ben Wiejen hinaukführte. Man tonnte jeine dumpfen Tritte noch hallen hören, als er hinter ben Nachbargarten ichon verschwunden war.

Liesbeth! rief die Mutter jeht von der hofthur her. Die junge Frau horchte auf, warf einen Blief über Bilius hin, der ihn nicht zu bemerten ichien, und griff mechanisch nach der Schuffel auf ihrem Stuhl. Dann lief es ihr roth über das Gesicht und fie ging bavon. Die

vier Pantoffeln flapperten über ben Sof. Julins verfolgte ben Ton noch eine Beile, eudlich fah er tiefathment auf und fah fich im Garten allein.

## II.

Es ift ohne Zweifel ein fonderbares Befuhl, gum erften Mal in feinem Leben burch feine Perfonlichkeit ein eheliches Unglud angerichtet zu haben; boch ein nicht minter jonderbares, jo ohne alle Befahr baraus entronnen gn fein. Julius mußte fich ausbrudlich bie Thatfache in's' Bedachtnig rufen, bag man ihn in feiner Beife bedroht ober angefochten hatte; und er befag viel ju viel Chraefubl, um nicht die Beleidigung, die barin lag, ju empfinden. Er ging über ben Sof und verließ bas Saus; Niemand hielt ibn auf. Um Strom entlang wanderte er in der Sonne fort, in der Aufregung feiner amangia Jahre, aber mifiverannat fur viergia; bie Sand in ber Rodtaiche geballt und ben Strobbut tief in's Beficht gebrudt, wie um ju verhindern, bag man ibn erfenne. Es lag ibm ein eigenthumlicher Drud auf ber Bruft, daß er einen fo tragifchen Zwiefpalt zwifden fo maderen lenten berbeigeführt; aber noch mehr bedrudte es ibn, mit zwanzig Sabren noch fo wenig gefährlich zu fein. Er wieberholte fich Alles, mas er Liesbeth gefagt hatte, und mit einer gewiffen forgenvollen Beflemmung freute er fid, boch, bag er ihr fo ftarte Gachen gefagt. Go ging er am Baffer bin, bis er an ben "Durchftich"

fan, wo bie Baufer gu Enbe find. Er fah nur noch bas weite Biefenland gur Geite, ben "Breitling" por fich, hinter bem bie Thurme von Roftod in ben Simmel muchien. Dier marf er fich auf bas fonnenwarme Gras, fah in die blaue Luft und bachte nach, wie er die ungludfelige Beichichte wieber gut machen fonnte. Er ftellte fich Liesbeth's Benehmen gegen Sohann Ohlerich vor, freute fich uber fie und wurde boppelt verliebt. Bie fie ihren Stolz, ihre Frauenwurde vertheidigt hatte - man mußte fie bewundern. Dann fah er Dhlerich's finsteres, brobenbes Geficht; fein ganges Gefühl baumte fich empor. Wie um bie ichone Liesbeth gegen ihn gu icuten, legte er in Bebanten wieber feinen Urm um sie, und gerieth barüber in eine Aufregung, daß er sich nicht mehr zu faffen wußte. Mit einem furchtbaren Blid und einigen hingebonnerten Borten ichlug er ben eifersuchtigen Ohlerich in bie Flucht, bengte fich bann liebreich gu feiner Beichuterin por - und gab ihr einen Ruß. Gin tiefer Ceufger wedte ihn aus Diefer Borftel. lung auf. Es fam ihm vor, ale habe ein Underer nes ben ihm gefeufat; er richtete fich auf, - boch er mar gang allein. Der ichwere Ton fam aus feiner eigenen Brust. Sonst war Alles so still, daß er die kleinen Fische schnalzen hörte. Das Waffer spielte faum vernehmbar gegen ben Uferrand; es flang wie bas verhal. tene Richern eines Robolbs, ber in ber beifen Mittageglut die Gedanken ber Menschen zu verwirren sucht. Die Luft mar fo marm geworben, daß fie die haut wie ein

lanes Bab umflog. Julius glaubte gu fublen, wie bas Blut in feinen Abern fich allmalia erhitte. Er fab bie bellen Bladden in ber Luft, fab bann bie ichlafrigen Rube, rothe und braune, auf bem furggeschorenen Cammetgrun ber Biefen bingelagert. Heber bem Bafferfpiegel ichwebten einige Segel in ber Ferne, Die fich bei ber Windftille nicht zu bewegen ichienen; fie famen ibm wie Comane por, Die im Schilf auf ihren Reftern bruten. Das alte Marchen vom Dan fiel ihm ein, ber um biefe Mittageftunbe, vom Sagen ermubet, ichlaft, und ben bann gu ftoren nicht geratben ift. Muf einmal umivann ibn ein unbeimliches Befühl, wie es am beinen Mittag, in ber bellen, brutenben, regungelojen Stille, ben traumerifden Meniden leicht beidleiden faun. Es ward ihm faft gefpenftifc, bieje ftumme Welt um fich ber gu febn. Bie gur Begenwehr brudte er bie Mugen ein, lehnte fich gurud und ftellte fich wieber Liesbeth's Bild por bie Seele. Ihr gorniges Beficht von porbin tauchte por ibm auf; bann ladelte es ibn an. Die munberfame Stille rief ibm bie eben fo ftillen Abende gurud, an benen er por funf Jahren - bamale fnabenhaft verliebt - mit Liesbeth unter bem bunflen Nachthimmel im Rabn gejeffen, um mit Rorb und "Reicher" bie fleinen Rrabben gu fangen. Wie bie grauen, faum erfennbaren Thierchen in ber schwarzen Flut am Bollwerk babinichwammen, um aus bem Fluß in bie Gee gu geben; und wie Liesbeth gumeilen burch bie Dachtftille lachte. Damale lachte fie noch wie ein Mabden, bas

feinen eiferfüchtigen herrn über fich hat! - Der Jungling feufate; fing baun au - mit immer gefchloffenen Augen - aufgeregt ju murmeln. Seine Emporung gegen Ohlerich wachte wieber auf. Es figelte ihu, bem Mann gefährlich zu werben. Ihm fehr ernft zu zeigen, wohin die Gifersucht führt; fich gegen ihn ale Mann ju bemahren, - und wenn fes auch tragifch ausginge. Liesbeth's rothe Lippen tamen ihm ploplich jo jonderbar nah, er brauchte sich nur ein wenig zu regen, um sie zu berühren. Banz ichwach, wie ein blaffer Schatten, flatterte noch einmal sein erster Gebanke vorbei, wie er diese unglückselige Geschichte wieder gut machen könnte. Er flatterte vorüber, und gleich dabinter tam Liesbeth, lachent, Arın in Arm mit ihm felbst, mahrend Johann Ohlerich in ber Ferne bie Banbe ballte und fein wuthenbes Beficht wie ein Nebel zerfloß. Julius fühlte, wie Liesbeth ihn in ihre Urme brudte, lachelte triumphirenb - und ichlief ein.

Die Sonne weckte ihn endlich wieder auf, die inmischen nach Westen zu gesunken war und fich bemuhte,
unter dem Strobsut weg in sein Geschitz zu sehen. Es
erstaunte ihn iehr, daß er das Mittagessen verschaften
batte; daß begeguete ihm bent zum ersten Mal. Er stand
auf, und von der Sonnenglut ermattet schich er langsam nach haus. hier empsingen ihn die Seinen mit
gerechter Berwunderung. Er fragte, wo Liebseth sei;
man wußte ihm nur zu sagen, daß sie sich wieder nach
hause begeben habe. Ein seltsames Gesühl ging ihm

burd bie Bruft; es gefiel ihm eigentlich nicht, bag fich Die Beiben, wie es bangch ichien, wieder ausgefohnt hatten. In fich gefehrt aft er, ließ fich gerftreut ergablen, baß am Abend eine " Stromfahrt" mit Mufit, bunten Lampen und Feuerwerk fein werde. Das berührte ihn nicht. Ihm ichwebte fortwährend eine tragifche Berwickelung por, bei ber er fich als Mann bemahren werbe. Endlich ging er wieder aus, auf möglichst einsamen Umwegen bem Meere gu. Die große Bafferflache war ihm ju ftill; ftatt ber hoben Sturmwogen, bie er fich munichte, gitterten nur frielenbe Connenfunten auf ben fleinen Strandwellen bem Ufer gu. Der icone Commertag war nicht fur wilde Ballungen, nur fur Liebe gemacht. Bon ber allgemeinen Bartlichkeit ber Ratur um und um gewühlt, bielt er's julegt nicht mehr aus, fo für fich allein babinguichlenbern. Er fehrte wieder um, ftrich im Ruden bes Dris über bie Biefen bin, und trat in Johann Oblerich's fleinen Ruchengarten ein, ber an beffen Sauschen ftieft. Er überließ es bem Schidfal, mas baraus werben follte. Rlar por bem Bewuftfein ftand ihm nichts, als bas Berlangen, Liesbeth wiebergufeben. Der Garten mar leer, ber Sof besaleichen. Er trat links in die Ruche ein und fand bier die junge Frau am Berb, einen Winterftrumpf ftrickenb; in einer fanften Dammerung, benn ber Dag ging icon bem Enbe ju, und mit nachdentlichem, etwas finfterem Beficht.

Guten Abend, Liesbeth! fagte er verlegen. Giben Gie bier allein?

Sie fab auf, erkannte ibn, und betrachtete ibn mit jeltiamem Lächeln. Es icien fatt, als wenn fie ibn erwartet hatte. Sa, ich fibe bier allein! fagte fie kurzweg, aber nicht unfreundlich.

Bo ift Johann Dhlerich?

Fort.

Bohin?

Run, wohin? — Nach ber Stadt hinauf; nach Roftod.

Julius machte ein überraschtes Gesicht. Da kommt er ja eben her! Bas hat er in Rostock zu thun?

Run, er wird's ja wohl miffen!

Liesbeth, haben Sie fich - - Sind Sie wieber gut mit ihm?

Die junge Frau schwieg eine Beile; bann antwortete fie: Rein. Ift er benn gekommen, hat er abgebeten?

Dh! — Sie haben ihn also noch nicht wiedergeseben?

Wann joll ich ihn benn gesehen haben? Durch bie alte Rieke hat er mir jagen lassen, daß er in Roftock zu thun hätt' und mit bem letten Schiff fam' er wieber zurück. Und nun sit ich hier und stricke Strumpse für mich.

Nun, bas ift auch eine Beschäftigung! sagte Julius, um etwas zu sagen. Darf ich Ihnen babei etwas zuichauen, Liesbeth?

Da fteht ja ein Stuhl! autwortete fie und ließ wieber baffelbe feltfame Lacheln febn. Julius nahm ben Stuhl, der mit Leder gepolstert und schon tief eingesessen war, und streckte sich möglichst unbefangen darin aus. Das war eine jonderbare Geschichte heute Morgen! sing er endlich mit verlegener heiterkeit an. Ich hosse, Sie sind wieder guter Laune, Liebeth?

Da fehlt's nicht bran, antwortete fie.

Gie haben fich einen etwas wilden Mann ausgefucht, Liesbeth!

Der wird noch gahm werden, sagte sie gang ruhig. Dann lief ibr irgend ein trohiger Gedante über das Gesicht; sie ließ die Unterlippe sinsen und ichien in Bebensen zu stehen. Plöhlich griff sie neben sich nach ber Kommode, auf ber ein Buch und ein Kattchen lag, nahm das Kattchen und hielt es ihm hin. — Wenn Sie meine Photographie noch haben wollen, — da ist sie.

Ich banke Ihnen, Liebbeth! sagte er verwirrt. Damit nahm er die Photographie etwas jaghaft zwischen zwei Kinger, wie wenn es ein gefährliches Ding wärk, das in seiner hand explodiren könnte. Doch gleich darauf jah er die junge Krau wieder um so muthiger an. Sie hatte ihren Strickstrumpf in den Schooß fallen lassen und ihre Augen leuchteten in der Dämmerung so aufgeregt, daß er nicht umbin konnte, es zu bemerken. Sie murmelte etwas vor sich hin, das er nicht verstand. Er soll sich wundern! jagte sie endlich halblaut.

Ber foll fich wundern? fragte Inline.

Gie antwortete nicht.

Sprechen Gie von Ihrem Saustyrannen, Liesbeth?

Sie warf die Lippen zu einem gereizten, herausforbernden Lächeln auf. Ach was! fagte fie. Warum haben Sie sich noch keine Cigarre angesteckt? Sie rauden ja so gern.

Sa, bas fonnte ich thun! Ich bachte nur — Er jah fich um, als mache es ihn um ihretwillen bebentlich, baß Johann Ohlerich bei jeiner heimtehr hier ben Tabatebunft finden und fich uicht baran freuen werbe. Gie erreith feine Gedanken und lachte kurz auf. Bas thut bas? Benn ich's nun jo will. Ich fonnte mir ja ein Dugend Mannsleut' hier zusammenbitten, kein Menjch sollte mich hindern.

Nun, ein Dutend find nicht fo ichlimm wie Einer! bachte Julius, boch er sprach es nicht aus. Er zog sein keuerzeng aus ber Lasche und sehte eine Sigarre in Brand. Der rothe Schein glübte babei über sein junges, blübenbes, angenehmes Gesicht.

Sie friegen ja nachgerabe einen wirklichen, ordentlichen Mannebart! sagte Liebbeth in anfgeregter Munterkeit. Sie werben noch ein icumder Menich, Inlines' wer hatte das gedacht! — Barum sind Sie eigentlich jo ein Stubenhoder und Gelehrter geworden? Das paßt gar nicht zu Ihnen.

Ein "Gelehrter"! wiederholte Sulius lachend. Mit ber Gelehrsamkeit sieht es noch traurig aus. Ich bin so faul, Liesbeth; ich thue ja nichts.

Nun, ba werben Sie Ihren Eltern viele Freude machen! Warum thun Sie benn nichts? Beil Sie Recht haben: weil ich jum Stubenhoder nicht geschäffen bin. Da fit' ich bei meinen ichweinselebernen, kalbslebernen Schartefen und krieg' sie nicht in ben Kopf, — bente an's Segeln, an die See — an Liesbeth Ohlerich. Ich glaube, ich bin eigentlich als Basserratte auf die Belt gekommen, aber man hat dann tünstlich eine Landratte aus mir gemacht! Das ist ber tragische humor meines Lebens, Liesbeth.

Das verftehe ich nicht; — aber Ihre Cigarre geht aus.

Ja, allerbings; weil ich fie nicht in ben Mund ftede. Weil Sie mich ansehen!

Er lachte. Sa', allerdings: weil ich Sie aniehe, Liebbeth. Doch ich fehe eigentlich nichts mehr, als die beiben Abenhierne in Ihrem Gesicht: jonft ift Alles Racht. hören Sie da etwas? Das flingt, wie wenn eine Rakte in die hohe prasselt. Das Feuerwert, Liebbeth! Beuerwert und Stromfahrt! — Wollen wir wieder mit einander spazieren gehen, wie fünf Commer früher, und die Komedie mit anschaner?

Er sah ihr nach ben Augen, boch in ber Erwartung, daß sie ihn auslachen, ihn an die veränderte Zeit erinnern werde. Statt bessen sie so in an nahm ein Auch und ichtang es sich im den Kops. Ja, das wollen wir thun! sagte sie hastig. Alles wollen wir thun! — Oh! — Sie sprach den Gebanken nicht aus, der in besein Ausrus sag. Gene zweite Rakete ließ sich von Weitem Koren, und es elektristre sie das. Sinen

Augenblid ftanb fie noch und herchte; — mein Junge ist fill, murmelte fie, und die alte Riefe ist da. Warum haben Sie die Thur noch nicht aufgemacht, Julius? Gebn Sie doch voran!

Der Jungling öffnete und fie traten hinaus. Liesbeth fing an, leife ein Lieb gu fingen, ein Schifferlieb, das aus ihrem Mund sonderbar übermüthig klang. Ihr ganges Befen erichien ihm verwandelt. Gie ging fo frei neben ihm ber, als gebore es fich fo, als fenne fie es nicht anbers. Draugen am Strom empfing fie bie laue, schwüle Nachtluft, nur burch ben Wafferdunst ein wenig gefühlt; die junge Frau öffnete die Lippen, wie um biefe Schwüle eifriger einzuathmen. Sier und ba ftand ein Stern am himmel, boch mit gebampftem Schein zwifden lofem Bewolf. Beiter unten am Strom aber, ben man von biefen Saufern aus in feiner gangen Biegung überfah, nicht weit von ber Münbung, ftiegen bie Feuerpfeile lang in bie Bobe, loften fich oben am himmelsgewolbe auf und fielen als blaue, grüne, rothe Sterne geräuschlos wieber herab. Comarmer praffelten hinter ihnen her, Feuerrader ichienen fich unten am Ufer gu breben; man fonnte fie von bier aus wegen ber bunteln Schiffe im Strom, wegen ber auf und ab fcmimmenben Rahne nur undeutlich erkennen. Plötlich entflammte fich bann irgend ein bengalifches Licht und warf feine phantaftifche Farbe über ben gefrummten Strom, bie Ufer, bie Menichenmaffen, die fich in ben Boten und am Lande brangten. Die gange Bevolferung, Ginheimifche und Frembe, ichien bort unten, wie die Motten um's Licht, versammelt zu sein. Liesbeth und Julius stauben nicht weit von Sosjann Dhserich's Saus am Bollwert, neben einer Nacht, die hier vor Anker lag, ganz mit sich allein und wie in den Mantel der Nacht eingehült, aus bessen Kapuze sie in ben künstlichen Zag hineiustarrten, ohne von den Tageskindern gesiehen zu werden.

Bollen wir auch naber geben? fragte Julius.

Sie ichuttelte ben Ropf. Gine gewiffe Furcht vor den Menichen, vor der Belligfeit ichien fie doch zu befallen. Dhne etwas ju fagen, feste fie fich auf ber holgernen Ginfaffung bes Bollwerts nieder, Die fich nur wenig über ben Boben erhob. Julins folgte ihr, fette fich neben fie. Bahrend fie ben farbigen Sternen ber Rateten nachftarrte, fab er auf ihr Profil, bas fich in feiner gangen fcarfen Rühnheit in ben Nachthimmel bineinzeichnete, und freute fich, baß fie fo friedlich und jo romantifch ihm gur Ceite jag. Rach einer Beile hordte fie plotlich auf; ein bumpfes Schuttern in ber Luft wedte ihr icharfes Dhr. Es muche beran; nun erfannte auch Inlius, bag es Raderichlag auf bem Baffer mar. Gine bunfle Daffe malate fich binter ibnen ftromabmarte, oben auf bem Berbeck ichwach erhellt. Gie raufchte an ihnen vorbei und bem Landungeplat gu.

Der Dampfer! fagte Liesbeth vor fich bin.

Johann Ohlerich! bachte Julius, blieb aber ftill. Es war bas lehte Schiff, bas heute von Rostod fam, also brachte es Johann Ohlerich zurud. Unwillfurlich nahm ber junge Mann eine andere, stelzere, fast brobende Stellung ein, als musse er sich ruften, ieine Rolle als Liesbeth's Beichützer burchzuführen. Er zog ben hut ein wenig tiefer in die Stirn herein und legte die Beine, lang ausgestrectt, über einander. Dann hörte er, wie Leebeth's Athem rascher und schwerer ging. Es ward ihm sehr zärtlich und hervisch zu Muth; er legte sant einen Arm auf ihre Schulter, wie um sie seiner Nähe zu verschern. Sie zuckte etwas zusammen, ließ es aber rubig geschebn.

Liesbeth! Liesbeth! fagte er nach einer Beile und drudte fie in feiner Aufregung leife an fich beran. Gie ichien es nicht zu bemerten, benn mit gespanntem Blid ftarrte fie in die Dunkelheit hinein, und auf einmal hörte er, wie ihre Zähne heftig zusammenschlugen. Auf der unbeleuchteten Uferftrage ichritt eine Beftalt baber, die Julius nicht erkannte; er jah nur den breiten Umriß und vernahm ben festen, ichallenden Schritt. In ber Nabe ber Beiben blieb bie Geftalt einen Angenblick ftehen, als suche fie etwas; bann ging fie eben so festen Schrittes vorüber. Liesbeth hatte fast bas ganze Besicht in ihr Tuch gehüllt. Nach einer Beile murmelte fie dumpf por fich bin: Das ift mein Mann! - Julius horte, baß fie etwas fagte, die Borte verftand er nicht. Er fah ihr fragend in bie Augen, boch fie war wieber ftill. Ihr Beficht war blag geworben und eine fast wilbe Aufregung flog barüber bin.

Der Beginn ber Mufit, Die fich in ber Ferne auf

bein Bafferfpiegel in einem ber Rahne erhob, jog feine Augen wieder ben Strom binab. Mit phantaftijcher Schnelligfeit tauchten überall Schiffchen mit bunten Lampen, mit bin und ber ichwantenben Sacteln auf, Die in die dunfle Flut feurig binuntertrieften. Die fleinen Rabrzeuge, mit balb beleuchteten Menichen angefüllt, idienen in luftiger Unordnung burdeinander zu fahren. Lachen, Rufen, Schreien tonte bis bier berauf; bazwischen bie ernfthaft gleichmäßige Mufit ber Trompeten. Liesbeth that, als hore fie bem Allem jo andachtig wie ihr Begleiter gu; fie ließ ein Lachen vernehmen, bas indeffen nicht luftig flang. 3hr Dhr horchte in Birtlichfeit nur binter fich. Un ihrem Sans ging Die Thur; fie borte Johann Oblerich auf Die Schwelle treten, in ben Klur binein. Dann nach einer Beile flang bie Thur von Neuein, berfelbe mannliche Schritt tonte über bas Solz, über bie Steine, tam wieber auf bie Strafe und ging ben Weg an ben Baufern bin gurud, ben er gekommen war. Gie borte Johann Ohlerich bumpf mit fich felber fprechen, ale er in ihrer Rabe vorüberichritt. Diesmal ichien er nichts von ben Beiben zu feben. Bulett verfant feine Beftalt in die allgemeine Racht, und nur die bunten Lichter auf bem Strom fullten ihr noch bie Augen.

Bas haben Sie, Liesbeth? fragte Julius, ba bie Schulter ber jungen Frau unter feiner hand leife gu gittern anfing. Wie, Sie frieren boch nicht?

D, mir ift warm genug! antwortete fie mit Dop-

pelfinn, ber aus bem herben Tou ihrer Stimme wiederklang. Ich finde es fehr schön hier braußen, und hier will ich bleiben.

Die gange Nacht, Liesbeth?

Warum nicht? antwortete fie furz. Bas foll ich gu hause thun?

Gie fürchten fich vor Ihrem Tyrannen!

Sch mich fürchten! jagte fie mit einer stolzen Bewegung. Aber er joll mich nicht wiedersehn, bis er mir mein Recht gegeben hat. Er joll's erleben, daß ich noch bin wie damals.

Sie haben Recht, Liesbeth! fagte Julius jest feurig aufgeregt. Bleiben Sie hier; ich beschüße Sie!

Sie antwortete nichts.
Wie kann man so ein Unmenich fein, Ihnen Unrecht gu thun! Sie haben ihn verwöhnt. Sie find zu gut gegen ihn. Wenn Sie nur auch einmal gegen mich so gut fein wollten — gegen mich, Liesbeth.

Gie find ein Rarr, Julius! fagte fie fanft.

Wenn ich einer ware, so find Sie jelbst baran ichulb! — hören Sie boch die Musit — bieje schöne Musit! marmette er mit aufgelöster Stimme. Die gange Blotte der beleuchteten Schiffden ichwaum stromauf, nahe an sie beran, und die hornisten Kliesen: "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten" in die Nacht binaus. Dann fehrten Musit und Lampen wieder um, und in lang fammen Verklingen zog sich die weichherzige Meldebte in die Wenne Wertlingen zog sich die weichherzige Meldebte in die Werne gurud, nach dem Weere zu. Liesbeith's Wan-

gen fingen an zu gluben, die starre Blaffe hatte sie verlassen. Zulius nahm ihre hand; sie ließ sie ihm. Er fühlte, wie raich ihr Puss auf und nieder zuckte. Ach, Liesbeth! ich wollte, ich könnte Sie entführen! flusterte er mit einem scherzenden Seufzer.

Bobin? fragte fie.

Wohin? — In eine Gegend, wo es immer jo icon ift, wie heute. Wo es keine Johann Ohlerichs und keine Tyrannen giebt.

Gie antwortete nur burch ein bitteres lachen.

Sie sollen nicht mehr ungludtich sein; ich geb' es nicht zu! — Ich will Ihnen zeigen, daß ich auch ein Mann bin! — Liebbeth, sagte er dann weich und brudte ihre hand, — ich bin in Sie verliebt!

Ach Gott! murmelte fie mit kaum vernehmlichem gachein.

Und ich halt' es nicht langer auß! flüsterte er, plohlich vor Aufregung zitternd. Liebetets! — Gr brüdte lie an sich, seine beiben hande hatten sie auf einmal umschungen. Sch beigdige Sie! — Sudem er bas sagte, juchte er ihren Mund und küßte sie so ungestüm, daß er ihr den Schrei zwischen den Lippen erstickte. Ich muß es ihun, Liebets! ich muß es thun! füssterte er, ohne mehr zu wissen, was er sagte. Und damit drüdte er wieder seine Livpen auf ihren Mund.

herr mein Gott! fagte fie endlich und machte fich von ihm los. Run fah er erft ihr Geficht und erichrak. Sie war aufgesprungen, eine plobliche Angst hatte fie entfärbt, ihr einen verzweifelten Ansbruck gegeben, ber sie entstellte. Ihr Blick slog number, sie rang hestig nach Luft. Herr mein Gott! wiederholte sie dann nud trat guruck. Julius! Lassen Sie mich gehn!

Nein! slüsterte er, jprang in die höhe und streckte die hande nach ihr aus, um sie zu halten. Doch sie war zu ichnell. Das Kopfluch war ihr bei seiner Umarmung in den Nacken geglitten; in der Amfregung riß sie est sich vom halse, iching damit nach seiner hand und sie es die vom dalse, iching damit nach seiner hand und sie dawon. Er wollte sie noch bei ihrem Namen rusen, aber Stimmen und Schritte, die sich näherten, brachten ihn zur Bestimung. Mit halb geöffneten Lippen blied er stehen. Liesbeth, wie wenn er sie verfolgte, lief durch bei Nacht weiter bis au ihr haus, ris die Thur auf und warf sie hinter sich zu. Dann hörte er, wie der Schlissel sich im Schlosse beehte. Er sah ihr nach wie einem Nachtgespent, das dor seinen Augen zerstattert war, und glaubte sie boch noch in seinen Armeu, an seinen Arwen zu sübsen.

## III.

Die junge Frau athmete erst wieder auf, als sie in ihrem Zimmer neben ber Lampe stand. Gie sind angegindbet, die angssindet, die angssindet untelbeit erhellte fich, sie jah wieder alle die gewohnten Dinge um fich ber. Dad Bett-den ihred Knaden stand neben bem ihren. Gie hörte ben Kleinen in ruhigem Schlummer athmen, und bas

Blut flieg ibr por innerer Berwirrung iu's Beficht. Die Mufit von vorbin flang ibr wieber im Dbr, fie fab fich in Julius' Urmen, fuhr von Neuem gufammen, und fühlte boch bie Aufregung aller ihrer Ginne. Es mar etwas in ibr ermacht, por bem fie fich fürchtete. Gie batte fich nie fo gefannt. Gin Bejangbuch lag neben ibr. - bas Buch, von bem fie borbin ihre Photographie genommen, in bem bie alte Rieke inzwischen gelesen hatte, bie nun ftill auf bein Sof in ber marmen Nachtluft faß. Gie ichidte bie Alte fort, nabm bas Bud und fing an mit halblauten Lipren barin gu'lefen, indeft ibre Bebanten um ben unverftandenen Ginn ber Worte berumflatterten. Gie tonnte fich nicht faffen, es rubrte fich io fieberbaft in ihrem Blut. Enblich legte fie bas Buch auf ben Stubl, fleibete fich aus und ging an Bett. Durch bie Kenfter brang eine machiente Belligfeit berein: ber Mont war aufgegangen und beidien ibren Sof. Aber fie fonnte fich bennoch nicht entichließen, Die Lamve auf bem Nachtijd auszuloiden. Es verlangte fie jo febr nach bellem Licht. Die Mufit fummte ibr noch fort und fort im Dbr. und fie fublte bod, baft es eine Tauidung ihrer Ginne mar. Gie alaubte fogar Julius neben fich fluftern ju boren, - aufgeregte, verführerische Borte. 216 fonne fie biefen Ginbilbungen fo beffer ein Ende machen, richtete fie fich auf. Run flang die Thur, die durch ben Durchgang nach bem Sofe führte, und deutliche Schritte - feine Ginbilbung mehr - famen laut beran. Es war Johann Oblerich's Schritt. Sie legte fich wieber in ihr Kiffen gurud, in tiefer Beftemmung. Die Thur nach bem hof ging auf — fie hatte nicht baran gebacht, sie gunichließen — und nicht lange barauf trat bie bobe Geftalt ihres Mannes berein, ben hut auf bem Ropf.

Das ift heut ein bojes Wieberjehen, nach jo langer Trennung! bachte fie.

Sohann Ohlerich sagte nichts, ging in dem kleinen Zimmer mehrmals auf und ah, blieb vor dem Bett jeines Sungen stehen, der ruchig jortichlief, und murmelte nur etwas vor sich hin. Sie blidte ihn von der Seite au, er hatte ein gerötheted Schicht; sie errieth, daß ihn irzend ein heißes Getränk jo geröthet hatte. Denn seine haut särdte sich allemal, wenn er hastig trank. Die Brauen hatten sich sieber der Nase start zusammengezogen, auch juh sie des blaue Aber auf seiner Stirn, Dieser Andlick machte ihr Burcht; doch sowie sie das fühlte, erwachte der alle Troh, der die Kurcht vor ihm nicht dulden wollte. Er hat es so gewollt! dachte sie, obwohl ihr noch die Betlemmung auf dem Gerzen lag. Er hat es selber gewollt!

Es verging noch eine Weile, bis er fich zu ihr mandte. Liesbeth! fagte er dann und blieb vor ihr fteben. Wo bift du gewesen, als ich nach Sauje kam?

Sein Son war ruhig, und jogleich regte fich auch ein weiches Gefühl in ihr. Wo ich gewesen bin? ant-wortete fie fauft. Das Beuerwert und die Stromfahrt hab' ich mir angesehen.

Mit wem?

Sie war einen Augenblick stumm. Mit dem herrn Julius, fagte sie bann und erröthete wider ihren Willen.

3hr zwei Beibe allein?

Run ja; wir Beibe allein.

Es war natürlich noch helllichter Tag?

Ihr Beficht wurde bei biefer ftachelig bofen Frage flammendroth. Sie fah ihn erbittert an und fcwieg.

Untwort! rief er ploblich mit losgelassener, jahzorniger Stimme. Antwort, oder ich weiß nicht, was ich thue! — Bas ist zwiichen euch geichebn?

Wenn du jo ichreift, sage ich kein Wort. Ich bin auch ein Menich, wie du; du jollst mich nicht anfahren wie einen hund, ich frieche auch nicht vor dir. heute Worgen hat' ich dir's gesagt, daß ich etwas thun wurde was bich nicht freut —

Was ist awischen euch geschehn? schrie er sie wieber an. Derr Gott Cafraunent — was ist zwischen euch geschehn? — Er erzeift ihren Arm nub brückte ibn so bestig, daß sie einen Schrei aussteig. Durch biesen Laut wieber ein wenig zur Besinnung gebracht — benn er war außer sich — ließ er nach zu brücken, aber er bebiett ihren Arm in seiner Jand. Sch jag' bir, ich will bie Wahrheit wissen, ober ich bring' bich um!

Liebbeth richtete fich mit ihrem freien Arm im Bette auf. Ihr ganger Wiberstand war burch seine Wisspandlung entstammt. Du weckt bas Kind auf! jagte fie mit wilber Kalte. Laß meinen Arm los, ober tein Wort geht mehr über meine Lippen. Ich fürchte mich nicht vor bir!

Er ließ sie los. Was habt ihr mit einander zu thun gehabt, draußen in der Nacht? rief er wieder aus.

Nichts, daß ich der brum nicht mehr in's Gesicht iehen könnte! sagte sie und blickte ihn ruhig an. Ich weiß, was ich mir selber schuldig bin; branch's von Niemand zu sernen. Aber nun sag ich nichts mehr. Mit Gewalt zwingst du mir nichts ab! Ließ doch dein Wesser und bring' mich um; so fühl' ich's wenigtens nicht mehr, wenn du nir den Arm zerdrichst und mir in's Gesicht schreift.

Liebbeth! sagte er mit gebampsterer Stimme, durch ihre Worte in Verwirrung gebracht. Wer ist Schulb daran, als du? Warum machst du mich toll?

3ch mache Niemand toll, ber's nicht von fich felber wirb! — Sie hörte bas Rind weinen, bas aus bem Schlaf geichredt war, ftand auf und fehte sich neben ihren Anaben auf Bett. Ihr Beficht, ihr wenn auch erzwungenes Lächeln wirtte berußigend auf ben Kleinen. Er hielt zwar bie Angen noch offen, lag aber wieber fiill, mit einer von seinen Sanden bie ber Mutter streicheln.

Sohann Oblerich ging von Neuem im Zimmer auf und ab, mit gedämpstem Schritt. Endlich stand er vor Liesbeth, die auf ben Knaben jach, und murmelte ihren Ramen. Sie wandte ein wenig ben Kopf. Du willft mir also nicht jagen, Liesbeth, sing er hatblaut wieder an, was heut Abend gescheben ist. Bas du zu wiffen brauchteft, hab' ich dir gefagt! Nun ift's aus.

Das ift bein lettes Bort?

Sie gab keine andere Antwort als ein turzes Nicken. Darüber ließ das Kind die Augen wiedez justalen und fichtef ein. Johann Ohlerich sah biesem Borgang zu, als sei es das Bichigste, was er jest zu thun hatte. Dann warf er auf Liesbeth einen leibenschaftlichen, zornig zärtlichen Bilch. Sie erwiederte ihn nicht. Run, so hab' ich auch noch ein lettes Bort! sagte er nach einem langen Schweigen.

Sie that, als borte fie nicht.

Ich bin ber herr im haus! — Morgen fahr' ich nach hamburg zuruck, Liesbeth — und bu fährst mit mir.

Ueberrascht fah fie ihn an. Was joll das heißen? fragte fie nach einer Beile.

Das soll heißen, daß ich der Geschichte hier ein Ende machen will! daß ich es satt habe, dich mit deinem jungen herrn allein zu lassen! daß ich dir nicht traue — verstehft du! Und daß du mir gehorden sollst, oder es giebt ein Unglüct!

Er sagte bas mit wachsenber Leibenschaft, sie hörte aus jedem Wort, wie es ihn durchwühlte. Er stand still und prach nicht laut, um bas Kind nicht zu werden, aber der Ton, die Augen sprachen Alles aus. Es kam sie ein Zittern an; doch sie überwand es. Obserich! sagte sie dann aufgeregt. Du weißt, daß ich meinen Willen habe, jo gut wie du. Ich laffe mich nicht länger von dir behandeln wie ein schlechtes Weib! Wenn du mich zwingen willft, jo lauf' ich davon, jo bin ich bein Weib nicht mehr, und mit aller Lieb' ist's vorbei.

Sch traue bir nicht! knieschte er zwischen ben Zahnen. Wann hättst bu's auch je gethan ? sagte sie mit aller Bitterkeit. Was Bertrauen heißt, bas weißt bu ja nicht. Zeht laß mich schlen gehen! — Gie trat wieber an

ihr Bett.

Liebbeth! fagte er außer fich, boch mit immer verhaltener Stimme; — fie fprachen Beibe fein lautes Bort. Liesbeth! bu fahrft morgen fruh mit mir nach hamburg, ober es giebt ein Unglut, jo wahr ich lebe.

36 bleibe bier bei bem Rind! antwortete fie.

Du jollst biesen Menichen nicht wiederschen — sett nicht! Ich will's nicht! Worgen früh um Wier stehst du auf, wir segeln nach Rostock hinauf. Du giebst mit sett dein Wort, daß du mit mir gehst, oder ich shue was, das mich reut, — das ich nicht lassen kaun.

Thu's! — Sie sollen hier nicht mit Kingern auf mich zeigen, wie auf eine nichtsnußige Krau, ber ihr Mann nicht traut, die er wie ein havaritete Schiff hirter sich ber schoff bein hohr bir be of binte fich ber schepen muß! Noch bin ich ein ehrliches Weib — sie sah sin finster brobend an: treib's nicht so weit, ohlerich! Es weiß kein Menich, was aus ihm werden kann!

Run, ba bor' ich ja, wie es fteht! fagte er mit

einer Art von Lachen. Co weit verlaufen fich beine Gebanten ichon! — Gobbam, ba muß ich ein Enbe machen, ober ich fahr' auf ben Grund. Du fegelft morgen früh mit mir nach Samburg ab: gieb Acht, Liebbeth, jest fag's ich's zum letten Mal.

3ch bleibe bier! antwortete fie turg.

Sch thue, was mich reut! — Er ober ich ! — Liesbeth, ich mach' ein Ende!

Sie sah ibn plöblich angstvoll an, richtete sich etwas auf, aber sie ichwieg. Sohaun Obserich wartete auch nicht mehr, ob sie noch etwas sagen werbe. Seine Kugen sahen offenbar verftört umber, dann griff er mit der gebalten Faust in seine Aufde, in der er das Dolchmesser rug, rückte ieinen hut und ging mit rachen Schritten zur Thur hinaus. Sie rief seinen Namen, doch er hörte nicht. Er war schon draußen im Mondickein. Durch den Durchgang trat er auf die Straße, jo bastig, wie wenn hier feine Zeit mehr zu verstäumen sei. Dann ichloß er die Thur von außen wieder zu, murmelte ein paar verstörte Worte — er war sassingseit des in seiner Wuth — und ging an den Häusern fort, still vor sich hin.

Die nächtliche Beleuchtung auf bem Strom war mittlerweile erloschen, Musik und Gondelsahrt hatten aufgehört. Doch am Ufer entlang war noch nicht Mies fill. Die warme Mondnacht schien bie Menschen flänger als gewöhnlich seitzuhalten; aus bem nächsten Wirthschaus lärmte es bervor. Matrosen von ben Schiffen, bie an beiden Stromufern lagen, hatten sich bort unter dem luftigen Borbach augefiebelt, fangen ein auslanbifches Lied, mahrend Andere bagwifden lachten und ichricen. Johann Ohlerich horte es mit bumpfem Ohr, indem er bem Geräufch naber und naber fain. Doch er war noch nicht weit gegangen, als ein anderer garm ihm bie Strafe freuzte. Gine junge Dirne aus bem Ort, Die ein trunkener ichwedischer Matrose um ben Leib gefaßt hatte, machte fich ichreiend von ihm los und lief bavon; ber Andre hinter ihr her. Gie wollte in bas nachfte Saus hinein; in demielben Angenblick trat ans ber Thur ihr Bater, ein eisgrauer alter Lootse, hervor, eine lange Stange in ber Sand, mit gornrothem Beficht, um ben frechen Menichen niederzuichlagen. Doch ba feine altere. schwachen, zitternden Arme die schwere Stange nicht regieren fonnten, hatte der Schwede ichnell das andere Enbe gepadt, jog ben Lootfen famnit ber Stange an fich heran und holte mit jeinem laugen Matrojenmeffer gegen ihn aus. Es war fur Ohlerich icon ju fpat, gn Sulfe ju eilen. Der Alte ichien verloren, ale ploglich ein junger Mann bergufprang, ben man bisher nicht gefeben hatte, und fich mit feinen unbewaffneten Sanden vor den Bedrohten hinftellte. Das Messer bes Matrojen fuhr nun nach beffen Sand. Doch gleich barauf hatte ber junge Mann feinen Gegner an ber Bruft gepactt, und während bas Blut aus ber Bunde lief, warf er ihn fo heftig gurud, bag ber truntene Menich gu Boben fiel. Der Boben ichutterte, jo ichwer fiel er hin. Auf feinen Ruf fprangen jogleich ein paar feiner Landsleute aus dem Wirthshaus hervor, schriech dem jungen Mann in gebrochenem Deutsch drobende Worte zu und traten ihm mit ihren Dolchmessern entgegen.

Nichts da! rief nun Sohann Ohlerich bagwischen mittlerweile auch herangefommen war. Stedt eure alten Kajemesser wie hier wird nicht so augetochen! Wenn ihr nicht eben so betrunten seit, wie der Lump da auf der Erde, so hebt ihn auf und bringt ihn wieder an Bord, oder es geht ihm schecht! Und wenn all seine Rippen noch heil sind, so tann er sich Glad wünschen, daß er so davon fommt. Bringt ihn an Bord, sag ich!

Die fremden Matrojen, durch Ohlerich's wildes Gesicht eingeschichtert, vielleicht auch in dem Glauben, daß er hier am Ort zu befehlen habe, murmelten nur noch etwas vor sich hin, hoben ihren Kameraden vom Boden auf und trugen ihn in ein Boot, das unten am Bollwert lag. Der Betrunkene sucht sich von ihnen loszumachen, drohte bald mit dem einen, bald mit dem andern Arm nach der Straße herauf. Doch die Matrojen leisten ihn auf eine Bant, fließen vom Lande ab und ruberten nach einem ber durtlen Schsse am andern Ufer hinüber. Im Mondschein sah man noch das aufgeregte Besicht des Schweden, der mit seinem Messer in ohnmächtiger Buth in's Wasser johus, das die Tropfen versilbert aufspreigten. Er sließ mit unsischerem Arm jo heftig zu, wie wenn er dem Aluf den Bauch aufschiesen wollte.

Endlich landete bas Boot bruben am Schiff, und man fab ihn nicht mehr.

Pfui, es sieht haftlich aus, — so ein wuthiger Mensch! murmelte Johann Ohlerich vor sich bin.

hat ber hundssott tüchtig zugestoßen? fragte er dann und wandte sich zu dem jungen Mann, dessen Gesicht er noch nicht gesehen hatte. Doch jeht suhr ihm ein unwillfurlicher Lant der Ueberraihung ans der Kehle. So war Julius, der neben ihm stand. Der Jüngling hatte sein Tasichentuch gezogen und sing das Blut damit auf, das ihm noch tropsenweise zwichen der Kingern hervorquoll. Jugleich betrachtete er die Wunde aufmerksam, — weil ihm wenig daran lag, Johann Ohlerich in's Gesicht zu ieben.

Mh, Sie find es also! jagte biefer endlich febr gebehnt und nicht ohne Mube.

Ja, ich bin es, autwortete Julius.

Bie famen Gie benn hierher?

Ich wollte noch einen Spagiergang machen, — in ber iconen Racht! jagte Julius in unverhehlbarer Berwirrung.

Was für einen Spaziergang Der wohl machen wollte! bachte Ohlerich und blidte ben Jüngling äußerft argwößnisch au. Dann sah er wieder das Blut und fragte mit einer Gutmütsigseit, die er beim besten Willen nicht unterbrücken fonnte: hat er gut getroffen?

O nein; herzlich ichlecht! fagte Julius lachent. Es that ihm fehr wohl, daß er einen Unlag hatte, zu lachen.

Dabei ichweufte er bie Sand geringichutig und ließ ben nächften Tropfen ben Finger binunterlaufen. Es ist ein elender Schmig! Mit einem fleinen Stud heftpflafter macht man ber Gade ein Ende.

Run, so ein paar Blutstropfen kann man zur Roth entbefren, wenn uan so viel davon im Borrath hat, agte Ohlerich gutunkthig, mit einem Blied auf Julius' blühendes Gesicht. Es siel ihm auf einmal in die Sinne, wie hübich und stattlich dieser junge Mensch aussah. Die schonen beaunen Augen regten ihn auf. Dazu der junge, kriegerische Bart, wie er selbst ihn nicht hatte. Es ward ihm wieder heiß in der Brust. Er dachte an Liebbeth, und wie natürlich es jei, sich in so einen Menichen zu verlieben, — Alles in ihm bäumte sich wieder auf. Unterbessen 3g Julius ein Estat hertungter aus seiner Brustiache hervor und klebte es auf den langen, dere schwalen Rits. Dann fragte er, unn nicht sager stumm zu sein: Und Sie — wo wollten Sie hin?

Bo ich hin wollte? - Run, in's Birthshaus! antwortete Johann Oblerich.

In bas nachfte ba?

Bahricheinlich!

Man hat da gutes baprisches Bier! fiel Julius ein zu bemerken.

Und guten Porter, feste Oblerich bingu. Ich fur meine Perfon ziehe Porter vor; er hat mehr Gewalt, er geht beffer in's Blut.

Wenn ich ihn mit Ale mischen fann, ift er mir noch

lieber! warf Julius möglichst behaglich bin. Indem er das fagte, bekam er lebhaften Durft. Er fah Johann Ohlerich zuversichtlicher an, und unfahig, feine menichenfreundlichen Ballungen langer ju unterbruden, fette er hinzu: Ich habe Ihuen übrigens noch nicht einmal gebantt, Ohlerich, baß Gie mir einen zweiten Mefferftich erfpart haben. Rommen Sie, laffen Sie uns etwas Porter mit Ale trinfen!

Johann Dhlerich wollte ben Ropf ichutteln, aber feine Befühle mijchten fich fonberbar burch einanber. Danten! - Gie haben mir nichts zu banten, antwortete er.

Doch, ich hab' Ihnen gu banten. Bomit hatt' ich

mich gegen bie Rerle wehren follen? Ich hatte ja nichts, als bie beiben Sanbe. Warum liefen Sie benn mit Ihren nackten Händen

jo auf bas Meffer los?

Run, ba befinnt man fich boch nicht lange, wenn man helfen mun? antwortete Julius.

· Johann Dhierich ließ ein beifälliges Murmeln horen. Dann ärgerte er fich wieber über biefes Murmeln und juchte nach irgend einer unfreundlicheren Bendung, die feine feinbielige Stimmung ausbruden follte. Doch über bem Anblick von Julius' blutiger hand fiel ihm feine ein. Enblich fagte er nur: Porter mit Ale ift gut.

Sa, Porter mit Ale ift gut! wiederholte Julius. Bu fo 'ner warmen Commernacht hab' ich immer Durft. Und wenn einem bas Wirthshaus jo vor ber Nafe liegt — Und bamit ging er vorwarts, um die lehten Schritte bis jum Wirthshaus zu machen. Sohann Ohlerich ging in bemjelben gemessenen Tempo neben ihm her. Er hatte Luft, stehen zu bleiben oder umzukehren, aber es siel ihm nicht ein, was für einen Beweggrund er dafür angeben sollte.

D ja, Porter mit Ale ift gut! fagte er endlich noch einmal und trat unter das Borbach, wo noch etwa ein nalles Dubend Gafte an ben Tischen faß. Peter Jungmann, ber Wirth, fam jogleich auf ibn zu. Dier steht ja ein leerer Tisch! fagte Julius, bem nun auf einmal etwas bestommen ward. Ja, ber Tisch ift leer, bestätigte Obsertie. So jetzten sie flich und fingen an, Porter mit Ale zu trinten.

## IV.

Als Liebeth in ber nächsten Morgenfrühe, nach furgem Schlaf und qualvollem Wachen, mit schwerzen erwachte, wunderte fie sich sehr, daß sie an ber verschlofienen hausthür tlopfen hörte. Sie ftand auf und jah nach ber Uhr; es war zwischen Bier und Sunf. Das Alopfen wiederholte sich im Tatt, wie nach einer Luftigen Melodie. Sie verwunderte sich noch mehr, fuhr in ihre Kleiber und ging über den Alur, um zu öffinen. Draugen standen die Beiber, an die sie bie gange Racht, im Traum und im Wachen, gedacht hatte; aber nicht als Gegner mit gezogenen Messen, indern äußerst alse Gegner mit gezogenen Messen, indern äußerst

friedlich, Jeder gegen einen ber Thurpfosten gelehnt. Sie schienen etwas zu frieren, ein frischer Morgenwind ging ihnen durch die wirren Saare. Aber fie jununten Beide ein Lied vor fich bin und warfen heitere Blide aus ihren dierwachten, großen Augen. Bei biefem gänzlich unerwarteten Unblift fuhr Lieberb zurück, und ba fie nicht begriff, was fie bagu jagen sollte, jagte sie fein Wort.

Du fönntest uns einen Kaffee machen, Liebbeth! fing Oblerich an, als ware nichts zwischen ihnen vorgefallen, mit einem eigenthumisch humoristischen Ausbruck um bie Lippen. Mit bem Kaffee muß man allemal abschließen; und bu machst ihn ja gut, sagt ber herr Sulius. Das ist ein Wann, ber es wissen muß! Also Kaffee, vom besten.

Sa bu mein Gott, wo kommt ihr benn aber her? fragte bie junge Frau immer noch fassungsloß.

Beift bu benn nicht mehr, wer Peter Jungmann ift? antwortete Ohlerich.

Liebbeth griff fich vor Berwunterung an ben Kopf. Wie, seid ihr benn bie ganze Racht im Wirthshaus geweien?

Julius niette ihr heiter ju, ichlug bann aber auf einmal bie Augen verwirrt vor ihr nieber und jah fie nicht wieber an.

Ja, bie gange Nacht, erwiederte Dhlerich.

Und habt immerfort -?

Getrunken? Nein, immerfort getrunken haben wir nicht. Erst haben wir uns in Porter und Ale versucht; bie waren beibe gut. Dann find wir ber Nacht nager auf ben Leib gerückt, und als bie "Albendwache" aus war, haben wir während ber "Dunbewache" mit bem Schiffer Albrecht ichwarzen Peter gespielt. Und zwischen ber hundewache und ber Morgenwache sind wir auf ben Banken eingeschlafen.

Bas! Unter bem Borbach, in ber freien Luft? Peter Sungmann, ber junge — nicht ber alte — hat uns Decken über ben Leib gelegt. Und jeht find wir herzekommen, um sier Kasee au trinken.

herr bn mein Gott! — Liesbeth jah bald ben Einen, bald ben Undern au, sie verstand von allebem noch immer fein Wort. Es siel ihr auf, wie jonderbar vergnügt Sosann Obsterich wieder lächelte; bann spitste erd bie Liepen und pfiss eine echte Schistermelodie in den Morgen hinaus. Sie jah wohl, daß er nicht betrunken war; ein viel zu sicherer, überlegener humor blidte ihm aus den Augen. Endlich hielt sie es nicht mehr aus, diesen räthieltaften Menichen anzusehen, und ging in die Küche an den her.

Bon Zeit zu Zeit hörte sie ihren Mann etwas vor sich hin summen; ber Andre war fill. Als sie mit dem fertigen Kasses wiese wie bei Bant vor der Thur, fand sie die Beiten auf der Bant vor der Thur, Julius frösteind und mit zugenköptem Rock in eine Ecke gedräckt, einstweisen bemüht, sich durch eine Eigarre zu erwärmen und munter und zuverschichts dreitzusehen. Ein runder Tijch stand vor ihnen, deu Ohlerich aus dem Wohnzimmer herausge-

tragen hatte. Die frijde Morgenluft ift gut! jagte er und warf fich behaglich auf die Bant, in die andere Ede.

Liebeth stellte ben Kaffee auf ben Tijch; nun bemertte fie, wie icharf beobachtend Oblerich's Augen in aller Stille auf ihr und Inlins ruhten. Ge ward ihr unheimlich zu Muth. Oblerich! nahm fie endlich bas Wort und warb babei feuerroth: warum bift bu bie gange Nacht im Wirthshand gewejen?

Warum? — Wenn etwas Bejonderes vom Stapel läuft, Liesbeth, jo wird alletnal ber Riel heiß und fangt an gu brennen: ba muß viel Feuchtigfeit aufgegoffen werben. Das hab' ich bent Nacht gethau! jeste er lachend binzu.

Sch versteh' dich nicht! murmelte Liebbeth verwirrt. Oblerich antwortete nicht. Er nahm ben Kaffee und ichenfte seinem Gaft und sich selber ein. Julius daufte und trant haftig ans. Sein morgentleiches Gesicht fing wieder au sich zu färben, gleichjam aufzuthauen. Mein Alter wird sich wundern, wenn ich erst heute Morgen nach hause kumme! sagte er mit unwillfürlicher heiter feit vor sich hin.

Er wird fich wohl noch gang anders wundern! brummte Dhierich leife.

Es war mittlerweile voller, sonniger Tag geworden, nud auf ber Bacht, die ihnen gundoft am Bollwerf lag, entstant Geraus und Bewegung. Buerft steette ein Schiffolunge seinen Kopf aus ber Lufe vorn am Bug, neben dem Anter, hervor; dann stieg ber Schiffer, ein

etwas beleibter, jovial ansjehender Mann, aus bem Mittelraum auf's Berbeck und hielt sich bie hand bor bie Augen, um nach ber Bind- und Sonnenseite zu sehn.

Sieh ba, bas ift ber Schiffer Albrecht, mit bem wir heute Nacht Karteu gespielt haben! jagte Julius, ber es noch immer vermied, Liesbeth anzublicken.

Ein luftiger Ramerad! bemerkte Ohlerich mit feinem beimlichen gacheln.

D ja! Er ergahlt fehr gute Beichichten; rechte Seemannsichnurren.

Run, er war auch nicht immer Oftfeefahrer; ale Matrofe ift er zweimal um bie Welt gesegelt, erwieberte Ohlerich.

Plöglich wandte fich ber Schiffer Albrecht herüber, machte ein sonderbar pfiffiges Besicht, winkte mit ber hand und rief ans: Guter Bind, Johann Oblerich!

Guter Bind, ho! rief biefer sogleich gurud. Der laute Son durchfuhr Liebleth, als höre sie irgend einen geheimen Sinu heraus, den sie nicht berstand. Sie wollte auf ihres Manues Gescht zu lesen jachen; aber Sulfus' Nähe und Ohlerich's Deiterkeit beklemuten sie allzu sehr. Es lief ihr beig und kalt über die haut. Hoe' ich da nicht etwas? sagte sie endlich. Sch glaube, mein Junge ist schon aufgewacht! — Sie ging icheindar horchend in das haus hinein und machte die Thure zu.

Johann Ohlerich fab ihr nach. D fa! fing er bann gemuthlich wieder an, er ergablt gute Geschichten, ber Schiffer Albrecht! Und er tragt fie gut vor. Aber nun jollten Sie nur mal die Bilber sehen, die er aus China und Japan mitgebracht hat; — die spasschien Bilber, wissen Sie, wovon er heut Nacht bei Peter Zungmann erzählte. Kür Fraueneleut' sit das nichts; aber für Nannsteut' ist es sehr possirtich anzusehn.

Rann man die Sachen einmal zu Beficht befommen? warf Julius nachläffig bin.

Warum nicht? Er hat sie immer an Bord, — ber alte Schwebe. Albrecht! rief er zu bem Schiffer himüber, ber auf seinem Verberk auf und ab ichlenberte, während ber Schiffsjunge sich au den Segeln zu schaffen machte, — hast du eine halbe Stunde Zeit, kannst du wie japanesischen Kunstichäuse zeigen?

Sch hab' 'ne ganze Stunde Zeit und dann noch 'ne halbe! rief der Schiffer zuräd. Es wird mit eine große Ehre jein, — das versteht sich! — Sohann Ohlerich stand bogleich auf und wünkte seinem Gast mit den Augen, das Gleiche zu thun. Indessen Julius sich reckte und in die Sonne trat, um an's Schiffen Julius sich reckte und in die Sonne trat, um an's Schiffig zu gehen, 203 Delerich seine Brieftasche bervor, rif ein Watt beraus und sing an, am Kassectisch ein paar Worte zu schrecken. Rur so 'ne kleine Geichäftssache! rief er Julius zu, all dieser siehen blieb und tragend zurückzle. Gehen Sie umr an Bort, ich somme! — Damit schriebe von kleine zur an Bort, ich somme! — Damit schriebe von kleinen eine Keiten Schiffer, und sie waren eben erst auf der kleinen Treppe, die zur Kaziue führte, als auch Ohlerich binter ihnen erschien.

Ein nicht febr einladender Geruch und eine bumpfe Buft fam bem binunterfteigenben Julius entgegen; boch er war von fruberen Schiffsbeinden, feit feinen Rnabenjahren, an biefe Luft gewohnt. Unten fah er fich in einem bochft beideibenen, engen, leidlich reinlichen Raum, mit zwei Rojen über einanber, einem in bie Solgwand eingelaffenen Schraut, einem fleinen Tifch und ben einfachften Geffeln. Etwas blauer Dampf jog noch bie Treppe binauf und zeigte, baft Schiffer Albrecht bier unten icon eine erfte Morgenpfeife geraucht batte. Das ift meine Rabufe! fagte ber Schiffer mit Sumor. Die Belt ift groß, Berr, und bie Rainte ift flein! - Er ichloft feinen Wandidrant auf und bolte eine uralte lebermarpe bervor, in ber er feine "Runfticate" vermabrte. Dann gog er bebachtig einen Saufen einzelner Blatter und einige lange Papierrollen aus ber Mappe, legte fie auf ben Tifch, erfucte feine Gafte, Plat gu nehmen, und ftieg nach einer uachteuflichen Paufe wieder bas Treppden binauf.

Die Beiden hatten fich mittlerweile icon in die burtesten Zeichnungen aus Jedde und Kanagama vertieft, die Oblerich, so gut er es verstand, zu erklären suchte; von Zeit zu Zeit ericholl ein herzhaftes Lachen. Nicht wahr, das ist lustiges Zeug? fragte Oblerich mit Genugthuung. hin und wieder jah er von den Blättern auf und warf durch den Qampf, mit dem ihre Cigarren die Kajitte durchwölften, einen halben Blid zum Fenter hinaus. Gnblich stand er unrubig auf und ging, je gut es möglich war, in ber Kabuse umber. Er qualmte immer gewaltiger. Justius saß noch eine Weile still, jein humor hatte sich ganz in biese tollen asiatischen Phantasien vertieft. Doch zuleht fühlte er bie die Luft vor seinen gereizten Augen, erhob sich auch, wandte sich um und sah nun Sohann Ohserich mit einem eigenen, unbeschreiblichen Lächen hinter sich steben. Es siel ihm zugleich auf, wie unsichen junter sich nehen zu Muthe war. Der Boben bewegte sich unter ihm hin und her. Er mußte sich an bem Brett ber Kose halten, um nicht zu fallen, und hörte ein bumpfes, schluchzenbes Geräusch, das von außen gegen die Schiffswand folug.

Bas ift bas fur Bellenichlag? fragte er erftaunt. Sahrt eben ein Dampfer vorbei?

Kann wohl fein! erwiederte Ohlerich. Kann wohl fein!

Nun, jedenfalls muß ich enblich nach Saufe! fagte Sulius und geiff nach feinem Sput. Meine Leute werben Augen machen! Und ich werbe gleich in mein Zimmer gehen und ein Bischen nachschlafen; benn ich werbe jeht höllisch mube.

Das wird wohl bas Beste sein! entgegnete Oblerich. Der junge Mann stieg die Treppe hinaut, klaumerte sich oben an ben Mastbaum an, weil ihn eine plökliche Bewegung des Schisses taumeln machte, und sties einen Schrei aus. Seine Ueberraschung war zu groß. Die Nacht suhr eben mit vollen Segeln in das Meer hinaus. Seie hatte ihon die keiben hafendamme hinter sich, und

breite Seewellen, von ber frischen Brije aufgewühlt, rollten heran, während bas große Segel sich bautchte und das Buglyriet mit dem breiedigen Klüver sich nach bas Buglyriet mit dem breiedigen Klüver sich nach basie im Filmtenichus sie bei Einfahrthfürmen noch so nach dass ein Filmtenichus sie erreicht hätte, die Häufer am Strom entlang, den Leuchthurm auf der Anhöhe, die Badehstitten am Utjer. Es faste ihn eine Art von Schwindel an, diese tollste Phantasse — wosür er das Alles zu hatten Lust hatte — leichgaftig vor sich zu seien. Bas soll das heißen? stieß er endlich hervor.

Sohann Ohlerich fam hinter ihm die Treppe herauf, fiellte sich an bem Schiffsbord und fah ihm mit ehrlich triumphirendem Lächeln in's Gesicht. Sehn Sie, es läßt sich nun nicht mehr andern! sagte er io gemüthlich, als ihm bei der zitternden Anfregung seiner Stimme möglich war. Daß ich's nur ganz furz sage, herr Sulius: es ging wirftlich nicht an, daß ich Sie und meine — meine Liesbeth noch länger zusammenließ. Ich hat' mit ihr zu Land nach handburg fahren wollen; aber sie hat nicht gewollt. Nun muffen Sie mit mir zu Wasser nach hamdung; — so oder so.

Julius ftarrte bem Steuermann fo verwirrt in's Beficht, baf ibm alle Worte versagten.

Sehn Sie — laffen Sie mich ausreben! fing Ohlerich wieder an. Es mußte etwas geschehen, herr Julius, — ober es gab ein Unglud. 3ch hielt's so nicht mehr aus! 3ch bin ein wilber, histopfiger Kerl! Da hab' ich gestern Abend gesehen — an bem Schweden

ba, mein' ich - wie haglich fo ein nichtemurbig wuthiger Menich ift, ber wie ein blindes Unwetter breinfahrt, ohne gu miffen, wie es enben wirb. Und bann haben wir Porter mit Ale getrunten - und banach ift mir etwas beffer geworden. Laffen Sie mich ausreden; es dauert ja nicht mehr lange. Gehn Gie, ba ift mir ein Gebanke gekommen — er lächelte wieber — wie ich Sie fo unter ber hand aus meiner Bucht hinausbugfiren fönnte! Bährend Sie bei Peter Jungmann auf ber Bank geschnarcht haben, hab' ich's mit bem Schiffer Albrecht ausgemacht, bag er uns heute Morgen nitnehmen follte, - weil er grade nach hamburg fahrt. Das ift fo eine fleine unfreiwillige Geereife, herr Julius; - Gie find ein junger Kerl von zwanzig Jahren, Sie verfteben ja Spaß! Nehmen Sie's Johann Dhlerich nicht übel, daß die Sache so gekommen ist: ich hab' felber teine Freud' b'ran — ich laß Beib und Kind gu haus, um mit Ihnen auf ber Oftjee herumgufegelu -Godbam! Sie haben's nicht anders gewollt!

Gr feste biese letten Schlusworte eifriger und etwas sornig hingu, da er Sulius bleich und bleicher werben und auf bessen Gelicht gar keine Neigung jah, die Sache heiter zu fassen. Doch der Singling blieb still. Er heitt sich nur immer am Masteaum sest und fah ftart vor sich hin, auf Schiffer Albrecht's Räcken, der bert und unbeweglich vorne am Bugspriet stand. Sohann Obserich wartete eine Wille, ob der Sturm, der im Angusscher, ausbrechen werde. Es erfolgte nichts. Seben

Sie, herr Julius, sing er dann langsam wieder an — wenn so ein Teisun weht! so ein Teufels Wirbelmind, ber Einem das Hers im Leife durch einander wirbelt! Ift da der Schiffer gescheidt, hat er was gelernt, so weiß er, wo der Teisun hinaus will, und segelt ihm aus dem Weg. So, bacht' ich, sollst dus's auch machen! Haft du 'ten Sturm im Haus, so nimm einen andern Kurs und segle ab! Und so hab' ich's gemacht. Und da schwimmen wir nun herum, immer westwärts fort, — und wer dabei den Huno verliert, dem ist nicht zu helfen.

Alber was ift Shnen? seizte er auf einmal lauter hinzu. Julius war grün geworben, wie junges Grach, nub statt ben klugen Gebanken seines Resigesstätet, zu solgen, versuchte er nur noch durch ein mattes Lächeln gegen bie sonderbare Verstörung seiner Jüge änzukämpfen. Kehlt Ihnen etwas? rief Ohlerich und trat auf ihn zu.

D nein — mir ift nur sehr übel, antwortete Inlius. Dabei sah er nach ber Kasitentreppe jurat, wie um bort unten gegen seine Haltofigkeit Schut zu suchert gene Bind, ber ihm um bie Ohren blies, bas Bublen ber Wellen, ber immer auf und ab ichwankenbe Mastbaum hatten ichnell ihr Werk an ihm gethan. Johann Ohlerich begriff nun endlich bie Sachlage und nahm Julius' Urm, um ihn hinunterzuführen. Gobbam! rief er aus, warum sagten Sie das nicht früher?

Ich mochte uicht sprechen, antwortete Julius. Er kam unten an, streckte sich auf Ohlerich's Wink in der unteren Koje aus und überließ sich nun wortlos seinen unaussprechlichen Gefühlen.

Das Schiff ichwantte ftart. Johann Ohlerich ichien es nicht zu fpuren. Er ging in ber Kajute umber, fette fich feinem Kranten gegenüber, fah ihn balb topfichuttelnd, balb ermuthigend an und suchte fich burch alle möglichen handreichungen nutlich ju machen. Bon Zeit ju Beit ftieg er bie Treppe binauf, um feinen Ropf einen Augenblick in ben Wind zu fteden, kam aber gleich wieber gurud und fette fich in irgend eine Ede. Dann faß er ba, wie eine Mutter, bie ihr Rind bewacht. Er ichien feinen anderen Gedanken mehr zu haben, als feinen Rranten gu huten. Bird Ihnen ichon beffer? fragte er in gemeffenen Paufen, als ginge es nach ber Uhr. Sch glaube, antwortete Inlius, es icheint fo, - und warb bann burch einen neuen Unfall feiner Leiben gum Berftummen gebracht. Auch Johann Ohlerich war bann eine Beile ftill. Bu gebuhrenber Beit fing er wieber an zu lacheln und murmelte irgend ein aufmunternbes Bort: Ja, bei jo einem fteifen Oftnordoft! — Benn man feine erfte Seefahrt macht! - Die Dftfee ift nur flein, aber fie ift ein ichlimmes Baffer, herr Julius! -- Unterbeffen lag Julius mit grünem Geficht und heroifchem Schweigen ba. Er fand es gu ichwer, fich ber Greigniffe, die ihn in biefe Roje geführt hatten, genau zu erinnern. Er nahm bie Thatfache bin. Er munberte sich nur, wie viel Kopfichmerzen und wie wenig Somuth er hatte. Es war ihm unendlich gleichgultig, ob eine Krau hubig ober hählich sei, ob sie Munale ober liesbeth heiße. Alles lag hinter ihm. Pur hin und wieder wandte er fich auf die Seite und jah dann immer wieder Sohann Ohlerich's wetterbraunes, theilnehmend lächelndes Gesicht. Es tröstete ihn. Eroh seiner Sowäche fühlte er sich gerührt, versuchte zu lächeln, — und siel bann wieder mit starrem Gesicht in sein Elend gurüft.

Gegen Abend marb es endlich ftiller, bie Gee ging nicht mehr hohl. Er verfant in ben Schlaf, ben er fich ben gangen Tag vergebens gewünscht hatte. Als er wieber ju fich tam - er batte nicht lange gefchlummert fand er gu feinem Erftaunen, er fei munderbar mohl. Es hungerte ihn, aber es war ihm nicht mehr weh und übel ju Muth. Die Nacht ichwantte nur noch gelind. In ber Dammerung, bie fich ingwischen um ihn ber verbreitet hatte, erkannte er Ohlerich und ben Schiffer MIbrecht, bie ibm mit Bergnugen in bie aufgefrischten Mugen faben und fein erftes gefundes Bort gu erwarten ichienen. Der genesene Patient richtete fich auf. Johann Ohlerich lachte, ale er ihn in ber Rajute noch etwas herumtaumeln fab; brudte ihm bann bie Sand mit einem ftrablenden Blid, und fragte, ob er icon Ginn bafür habe, Speck zu effen. Julius ichuttelte wehmuthig ben Ropf. Db es'ihm bann vielleicht Bergnugen machen werbe, fich einstweilen mit englischem Zwiebad unb roftoder Beigbier zu vernüchtern; es fei auch Stockfifc ju haben. Bei biefen Borten fuhlte Julius, bag ibm bie gange Belt ber Genuffe wieber aufging. Aber er sehnte sich sehr nach frischer Luft. Sowie er ein halbes Bort darüber gesprochen hatte, nahm Johann Ohlerich ihn unter ben Arm und führte ihn wie einen jungeren Bruber ber Treppe gu. Gie famen hinauf; Julins erftaunte, wie die Welt sich mahrend feiner Leibenszeit verandert hatte. Das Meer hob und fentte fich nur noch in langen, ichaumlofen, nichtsbedeutenden Bellen, wie wenn es regelmäßige, gefunde Athemguge thate. Der himmel war rein gefegt, vom Bind nichts mehr gu fpuren ale ein erfrijchenber Sauch, ber bie Dunfte bes Meeres über das Berdeck hinüberwehte. hier und da blinkte icon ein Stern in ber helldunklen Gobe auf, und die niedrige Ruste dämmerte in der Ferne.

Bas für eine mundervolle Reise das ift! fagte Julius in seiner überfliehenden Lebenöfrende, um Johann Ohlerich etwas Angenehmes zu jagen.

Mun, wie man's uimmt! fagte biefer und lachte.

Der Schiffsjunge ericien auf bes Schiffers Ruf, und in zwei Minuten ftand ein gebedter Tisch mitten auf bem Berbedt, brei Stuble herum, eine Beihe von Bierflachen in gefocitere Lage gegen ben Borb gelehnt. Wir haben ja wieder festes Land unter und liagte der Schiffer heiter, und bie Luft gehr mib! Seht möcht ich bech auch dabei fein und feben, was Ihr Magen wieder leisten fann! — Julius faß foon und griff nach

ben Bunderwerfen menichticher Erfindung, die man ihm aufgetischt hatte. Alles erschien ihm neu und wunderbar. Sie sehten sich zu Dritt (der Schiffsmaat stand am Steuer), und Sohann Obserich, in seiner besten gag, rechts und lints über Bord. Dann wurden die Kalichen jog, rechts und lints über Bord. Dann wurden die Kalichen mit seltener Geschwindigkeit teer, und Schiffer Allerecht mußte wen Seinermann mit sanster Gemalt verhindern, sie gleichfalls den Schopeln nachzuwerfen. Es dauerte nicht lange, so sing Julius, vom Essen und Trinken begeistert, zu singen an, daß der Maat am Seiner und der Schifferlunge am Klüberbaum herüberhorchten. herr Gott, es gebt nichts über's Schifferleden! rief er endlich aus.

Run bas verfteht fich! fagte Ohlerich lachend. Wie's im Liebe heißt:

Matrofenleben, Und bas heißt luftig fein! Wenn andre Lente schlafen, Da muß ich wachen, Um Stener fiehn, Um Stener fiehn!

Das ift Alles Eins! jeufzte Julius. Ich hab' meine schonen Bugend vertumpt, — hatt' ein Seemann werden sollen, statt mich hinter den Büchern seitzusiehen! Alle Seeleute sollen leben! — Er hob sein Glas mit etwas elegischem Ansbruck und stieß mit den Beiden an.

Run, Gie find ein junger Rerl - und mas fur ein ftrammer junger Rerl! - und Ohlerich fab ihn mit

herzhaftem Mohltehagen au; — 's könnt' ja Alles noch werden! Mit der Seekrankheit, das nimmt auch ein Ende — wie Alles auf dieser Mett! So ein richtiger Matroje, das ist doch etwas: bas weiß boch, wogu es jeine Arme und Beine hat, und wogu bie Erde rund ist. Denn nach ber einen Seite fährt er ab und von der anderen kommt er wieder zurät! Und dann hat er mittlerweile was gesehen, — Goddan! — und er sing an, Seemaunsgeschichten zu erzählen. Zulius hörte zu, Schiffer Allbrecht trank. Endlich fegannen sie alle Drei lustige Schiffertlieder durch die Nacht zu singen.

Es war tief buntel geworben, aber ber fpate Monb ging nun auf und wanderte über die fleinen Bafferkamme, indem überall von seinem Silber etwas hangen blieb, jum Berbeck herüber. Gein elegisches Licht hatte noch nicht lange geleuchtet, als Julius ftille ward und ber Ginfluß bes Nachtgeftirns auf ihn zu wirken ichien. Er legte feine erloschene Gigarre auf ben Tifch, fing an Bu traumen und ftarrte iu's Meer hinaus. Das Couberbare seiner Lage ward ihm plotlich bewußt. Auch Johann Ohlerich neben ibm verftummte. Schiffer IIIbrecht sang allein noch eine Weile fort; dann hörte er gleichfalls auf, flopfte am Bord feine Pfeife aus, fah nachdenklich in ben Mond, wie auf eine Uhr, und ging an's Steuer, um Peter Surg, ben Schiffsmaat, abgulofen. Auf bem gangen Berbed mar Alles ftumm. Gine Beile ftarrten Julius und Ohlerich beibe ftill vor fich bin.

Endlich nahm Julius feine Cigarre wieder in die Sand, stedte sie aber nicht an, sondern fagte nur: Das ist eine merkwürdige Racht! — — 3ch wollte mich noch über etwas zu Ihnen aussprechen, Sohann Ohlerich.

Da bin ich gerne babei! murmelte Ohlerich, ohne feinen Blid ju veraubern.

Ich wollte Ihnen nur jagen, Johann Ohlerich: Sie find ein ganzer Kerl, und ich habe alle Achtung vor Ihnen.

Nun, bas fann mich freuen! brummte Ohlerich vor fich bin.

3ch möchte gern, daß wir uns wie guete Freunde verständigten, Johann Ohlerich! Was meine Verfonetrifft, — so hab' ich mich in biefer Sache nicht io gut benommen, wie Sie. Ich habe Ihrer Brau — — Die Zunge stoette ihm eine Weile. Ich habe Ihrer Frau mehr dummes Zeug gesagt, als ich verantworten fann.

Ach was! Davon reben wir ja nicht mehr. Das ist abgemacht.

Doch; ich rede davon. Ich fühle das beingende Beburfilf, tavon zu redent. Johann Ohlerich, — ich bin nun einmal ein verliebter Kerll Und so fam die gange verwünschte Geschichte — Aber jett bin ich furirt.

Sie fiub noch ein junges Blut, herr Julius! Da fommt Allerlei bor. Und wenn Gie furirt finb — boch er jah bem jungen Mann etwas ungläubig in's Gesicht — nun jo ift's ja gut.

Sa; Sie haben mich kurirt, Sohann Ohlerich! — Wer lagen Sie nicht mehr "herr Julius", bas hat einen Sinn. Sagen Sie meinetwegen "Julius!" — So wahr ich hier sie, ich nehm' ed Ihnen nicht übel, daß Sie mir biese — biese Berguügungsreise arrangirt haben. Ich weiß unt, baß Sie ein ganger Kerl sind, sohann Ohlerich. Sie haben sich siebest überwunden; — nun, bas ist leicht gesagt, aber ichwer gethan. Es ist jeht an mir, baß ich dasselbe thue! Und ich wollte Ihnen nur noch mein Chrenwort geben, daß das gescheben soll.

Nun, das wird mich freuen! jagte Ohlerich, boch ohne ein besondere fraftiges Zutrauen zu verrathen. Er fat babet vor fich nieder auf den Tisch.

Sie meinen, mit bem Chrenwort ist's noch nicht gethan! Wenn ber Geist auch willig it, bas fleiss ist schwand; — Sehn Sie, Sohann Ohlerich, ich verstehe sehr gut, was Sie zeben benken. Sie haben mich in die so "Rettungsboot" gelootst — er lächelte unwillkürlich — um über einen sehr frittischen Moment hindberzu-fommen: benn es war ein frittischer Moment, das gebe ich zu. Sch war ein verrückter Narrt Aber wenn wir nun morgen oder übermorgen nach Harre wenn wir nun morgen oder übermorgen nach Harre und ich von da als guter Sohn nach Warneumsnbe zurücksahre, — so kann ich wieder verrückt werden. Richt wahr, bas haben Sie eben bei sich gebacht.

Es war' wohl möglich! murmelte Ohlerich; fonnte babei nicht umbin, gu lacheln und bem treuberzigen

jungen Menichen mit einem ehrlichen Bohlgefallen in's Beficht gu feben.

Johann Ohlerich! Ich fonnte Ihnen einen Borichlag machen - - Julius errothete über bas gange Beficht, indem er bas fagte. Ich fonnte Ihnen einen Borfchlag machen, mit bem bie Gache wohl zu Ente fame. Jeder Menich hat boch irgend einen Chrenpunft, von dem er nicht losläft! Wenn ich zum Beifpiel mit Jemand verbrubert bin, wenn ich ihm Freundichaft jugeichworen babe, fo fann ich bod unmöglich mit feiner Frau - bas feben Sie ein. Go fann ich boch gar nicht mehr baran benten, wieber perrudt zu werben! - 3d babe geftern und beut mit Ihnen getrunten, Johann Dhlerich; - bod bas bedeutet noch nicht viel. Ich habe alle Achtung vor Ihnen gewonnen; ich habe - Bar' ich nicht ein Dann, fo murb' ich grabheraus fagen, baß ich mich in Gie verliebt habe. Wenn's nur auf mich anfame, ich kounte gleich biefes Glas nehmen und - und mit Ihnen Bruderichaft trinfen; - und bann follte fein Menich auf ber Belt mehr fagen, Johann Ohlerich, baß ich mich je wieder an Ihrem Lebeneglud vergreifen tonnte! -

Er wartete eine Weise auf Autwort. Johann Ohserich uichte mit bem Kopf, sand bann auf und sah bem jungen Nedner gerührt in's Gesicht. Julius! fing er endlich an; ich hab' boch nicht Unrecht gehabt! Sehn Sie, ein richtiger Seemann muß aus einem einzigen Stüd Rundholz errathen können, wie groß das ganze Schiff ist. So hab' ich mir gestern Abend gleich gebacht, Sie sind ein Kerl auf dem Platz! und mit dem muß ich in Krieden sertig werden! — — Stoß au, Zunge; warum sollen wir nicht Brüderschaft trinken, und warum soll ich mir nicht den letzten Span, der da drin noch steckt, aus dem Herzen reisen! —

## v.

Es war wohl Mitternacht geworben, als Inlius endlich, trots aller Aufregung und Kreudigfeit zum Stecken
mite, in seine Koje ichlich. Ueber sich hörte er Musik;
Johann Ohlerich saß noch auf dem Berbeck, hatte die
Dandharmonika des Schiffers Allbrecht genommen und
hielte allerlei Weisen darauf, so gut er's gelernt hatte.
Es waren weichherzige Melodicen, sie klangen sehr heimwehmistig und verliebt in die Nacht hinaus. Darüber
schlief Julius ein, und schlief bald so fest, als wollte er
nie wieder erwachen.

Gegen Morgen fing er eublich zu traumen au; ein Traum immer glicklicher als ber andere, Allies ging ihm gut aus. Er jah fich mit zwei großen schweinlebernen Bichern unter bem Arm, bie er in ben warneminder Strom warf und mit herzlichem Bergnügen untersinten sah. Dann bonnerten auf einmal alle Kanonen, und bie nordbeutiche Blotte — benn der Strom hatte sich unvermerkt in ben fieler hafen verwandelt — zog in Schlachtordnung auf. Er befand fich unter ben Difizieren,

aleich ihnen ben breieckigen Sut auf bem Rouf, im bunkelblauen Frack mit ben großen, zweireibigen Unterfnopfen; ber breite Goldftreifen blitte an feiner Sofe binunter. Es verwunderte und freute ibn, daß doch noch ein Geemann aus ihm geworben fei. Gleich barauf fab er, wie alle Schiffe im Safen ibre Rlaggen ftrichen und unter Ranonendonner und Mufit bie Admiraleflagge am großen Topp in bie Sobe ging. Er borte bie Leute in feiner Nabe fagen, bas geichehe, weil ber Abmiral Julius bas Rommando übernommen habe. Indem ihm bas noch ichmeidelte, mart ber Traum undeutlich und verlor fich in eine Schlacht, wie man fie noch nie gefeben batte. Der Sieg mar errungen, ber Abmiral Julius fam gurud und fubr mit ber gangen Rlotte, er felbft auf "Bilbelm I." voran, ben Strom hinauf und an Johann Dhlerich's fleinem Saufe porbei. Liesbeth ftand auf bem Bollmert, grunte ibn mit einem Ropfnicen und legte ein Brett, auf bem er an's Ufer ftieg. Er reichte ibr bie Sand und wollte fie auf ben Mund fuffen; aber fie gab ihm eine Ohrfeige. - und indem er eben einige Borte ber Entidulbigung frammeln wollte, madte er auf.

Sohann Ohlerich ftand vor ihm, mit lachelndem Geficht. Willft du nicht aufstehen, Junge? Du haft sa
einen prächtigen Schlaf! Aber ich muß bem Bergnigen
boch ein Ende machen. Gegen Morgen zu hat der Bind
wieder ein Bischen nachgeholfen, und nun liegen wir hier in der tieler Bucht. Der Schiffer Allbrecht hat hier etwas zu thun, — und ich bente, wir beide lassen ihn allein mit seiner alten Bacht und fahren per Dampf nach hamburg und Altona! Es wird dir wohl nicht viel daran liegen, ben Eibertanal und die schwarzeu und weisen Elb-Jonnen zu sehen, — und vielleicht noch einmal in hohle See zu tommen, wie am gestrigen Tag.

O, das thate mir nichts! jagte Zulius, der noch etwas von dem Admiralsgefühl jeines Traums veripürte. Aber es ist freilich besser, bald nach Hamburg und nach Hauje zu kommen! Es giebt eine Kamilie, die üch schon jebr über mich verwundern wird.

Mun, dann arbeite dich aus ber Koje herans! Gleich nach sieben geht der Jug. Eine halbe Stunde haben wir noch. Dann tonnen wir in hamburg ein paar Beeffteats zu Mittag effen! — Damit stieg Schann Obserich wieder die Treppe hinauf. Julius warf sich in seine Kleider und folgte ihm bald. Er jah sich hart am Bollwert des kieler hafens, allerlei Masten und figggen um sich ber. Weiter abwärts lag ein gewaltiges, schwarzes Ungeheur von der beutichen Glotte, in bessen Jake bie schlanken Kauwenenbeste dampften, wie es schien, um sich zu einer Uedungsfahrt seefertig zu

machen.
Nun, das ist doch schon etwas! murmelte Ohlerich bei diesem Anblick mit halb gurückgedrängtem schumungelnbem Wohlbehagen. So weit haben wir's doch endlich einmal gebracht! — Wie der große Kerl daliegt; wie eine alte Eule, um die die Schwalben herunssisen.

Julius erwiederte nichts. Es war ihm jonderbar

ernft zu Muth geworden; feine wachen Gebanten gingen hinter feinen Traumen her und bachten baran hernun. Er fah fitll auf bie Schiffe, zählte mechanisch ibre Rannonen, so viele er sehen fonnte. Endlich trieß Sohann Oblerich zum Aufbruch au. Sie nahmen vom Schiffer Albische, ber behaglich neben bem Steuer faß und rauchte; wanderten zum Bahnhof und rollten in der Morgenfrische nach handburg zu.

Gin Jeber von ihnen batte fich balb in feine Bebauten vertieft. Johann Oblerich ichien mit jeder Stunde melandolifder und ftiller ju merben; fein beimweb nach Barnemunbe mar ermacht, Alles, mas er bort gurud. gelaffen batte, lag ibm auf ber Geele. Doch er fagte nichts. Gie famen in Samburg an, Dhlerich führte feinen Baft - benn als bas ericbien ibm Rulius bier in ber Geeftabt, in ber er ju Saufe mar, wie in feiner eigenen Seele - burch allerlei enge Strafen vor Allem bem Safen au. Ihr Beg führte fie querft am Binnenhafen entlang. Sunderte von Glbfahnen lagen bier fo wunderbar in einander gebrangt, bag es unmöglich ichien, ben holgernen Anauel auseinander ju wickeln. Julius ftarrte bas Phanomen mit weit aufgeriffenen Augen an. Das ift noch nichts! fagte Ohlerich ftol; und jugleich geringicatig und jog feinen Freund vorbei, nach bem Elbufer gu. Wenn wir erft an ben Rummel . Safen fommen, und fo weiter!

Sie wanderten Urm in Urm, ein ungeheurer Mastenwalb ragte jest naber und naber vor ihnen auf. Das ift freilich etwas Anderes, als bei uns gu Saufe! fagte Julius von einer Art ichifisjungenhafter Ehrfnrcht ergriffen. Aber was für eine hübsche Figur dieses Beibden hat! - Geine Bewunderung fur bie hoben Maftenfpigen hinderte ibn nicht, auch bas Goone gu ebener Erbe gu feben. Gine ftattliche, jugendliche Geftalt in ehrbarem ichwarzem Rleid, aber von hochft angenehmem Buche, ging por ihnen auf, ein wenig rascher ale fie. Julius fing an größere Schritte zu machen und feinen Kameraden mit sich fortzuziehen. Nun, wozu laufen wir jo? fragte biefer endlich, als er merkte, bag er im Schlepptau war. Dentft bu, mein Junge, bag uns bie Indienfahrer da fo plötlich davonfegeln?

Bir follten ber jungen Perfon ein wenig nachgeben! antwortete Julius und zeigte auf die, die er meinte.

Weau?

Bozu? Benn man in fremden Städten ift, muß man auch die Menichen betrachten, Ohlerich. Ich will wetten, fie hat ein hubiches Beficht!

Nun, das kann fie wohl haben; aber da hatten wir in hamburg viel ju thun. Und da geht fie ja eben rechts um die Ede.

Gben um bieje Ede follten wir auch geben! entgegnete Julius. Ich bin boch neugierig - - Und er jog ben Andern um bie Gde berum.

Johann Ohlerich lachte. Du bift ja wohl 'ne rechte Magnetnadel, jagte er, die immer nach ber Bindrichtung Frauenzimmer zeigt! Ich hab' mir bie Dirne noch nicht einmal angesehen. Dho! da geht fie eben in bas Wirthshaus hinein.

Eben in das Wirthshaus sollten wir auch hineingeben! seite Julius sogleich hinzu. Abgeleben bavon, daß ich nachgerade höllischen Appetit verspure — und damit zog er Ohlerich nach der Wirthshaustöur.

Wenn bas meine Frau wüßte, murmelte Ohlerich lachend, baß ich bier bem ersten besten Unterrod nach-laufe! — Sie traten ein; bas Gastzimmer lag gleich links neben bem Flux. Es schien eine ftille, unbeiuchte Wirthsichaft zu fein. Das ganze, mit Tichen und Stühlen angefüllte Zimmer war leer, auch nicht jehr von Tabatsduffen heimgesucht. Rur die junge Person hatte sich eben gesetzt, ein zusammengeknüpftes Bündelchen auf ben Tisch gelegt, und sah, ihnen ben Rücken zuwendend, zum Fenster binaus.

Rehmen wir nur vor Allem Plat! fagte Julius und warf fic auf einen Stuft am nächten Lifc. Du mußt ohnebin noch eine Blaiche Rothipohn mit mir trinken, Dherich; heut Racht haben wir die Brüberichaft nur mit roftoder Weifbier begoffen!

In biejem Augenblick fah bie junge Frau verwundert zu ihm berüber, und bie beiben Mamner zu ihr. Alle Drei ftarrten einander an. Liebeth — nicht in ihrer warnemünder, sondern in stadtischer Tracht — zeigte ihr Gesicht, auf bas sich mehr Erstauten brangte, als es sassen, wahrend Ohlerich die Farbe wechselte

und Julius endlich in ein verlegenes, lautes Lachen ausbrach.

hatt' ich nicht Recht, Ohlerich, rief er aus, dich bereinzuschiepen? hatt' ich nicht Recht? — Plöglich aber besann er sich, wie es hier noch stand, glaubte sehr zur Unzeit gelacht zu haben und ward beuerroth. Guten Tag, Liebeth! stammelte er, mit einem Blick auf Ohlerich's ernstes Gesicht. Ich will — ich will etwas zu effen bestellen! — Das ist gut! Das wird das Beste iein! sehte er hinzu, indem er feinen ftillen Gebantengang verrieth. Niemand antwortete ihm etwas. Er nahm seinen Strobhut wieder auf, den er singelegt hatte, suchte die Thur nach der Rüche und ging schweigend hinaus.

Die beiben Cheleute faben fich allein. Guten Tag, Oblerich! jagte Liesbeth nach einer Weile, mehr erstaunt ale beklommen. Ich bore ja, bag ihr euch bugt!

beklommen. Ich hore ja, bag ihr euch dugt! Ja, wir bugen uns, entgegnete Dhlerich fanft.

Dag ihr heut Racht bei roftoder Beigbier Bruberichaft mit einander getrunten habt!

Sa; ba haft bu gaug richtig gehört, Liebbeth: bas ift gescheben. Barum follten wir Beibe auch nicht Brüberichaft trinten? Das fonmt zwischen Mannsleuten vor, wenn fie luftig find.

Dhlerich! rief die junge Frau aus und fah ihm wie einem Rathiel in's Gesicht.

Sohanu Ohlerich, ohne eine Miene zu verziehen, gab ihr den Bliet juruck. Uebrigens, wo kommft du ber, Liebbeth? fragte er möglichst ernsthaft.

3d? - Bon Saufe! antwortete fie furg.

Du willft bir wohl hamburg ein Bichen anfeben? Sa, das will ich. Und dam — Gie blidte mit verlegener Liebe zu ihm auf, ichlug aber die Augen fogleich wieder nieder und bohrte sie in den Tisch. Und dann hatt' ich auch am Benster, auf meinem Nahflich, einen Zettel gefunden; einen Zettel glenden; einen Zettel mit etwas Geschriedenem brauf.

Go! - Ih was!

Sa. Und weil auf bem Zettel stand, bag Johann Obsertich, mein Maun, mit einem jungen Menichen aus meiner Bekanntischaft, Umstände halber, nach Samburg abgesegelt ware — Sie zog ben Zettel aus ihrem Busen bervor.

Das Alles ftand auf bem Bettel! fagte Ohlerich in tieffter Bermunberung.

Sa; und ba fieht's auch noch! Und weil ich dann Schiffer Allrecht's Auch braufen beim Mol um bie Gete jegeln jah — jo bacht ich, Dherich, baß ich mich aufmachen und auch ein Wischen nach hanburg fahren follte.

Um es bir anzujehen!

Sa, um es mir anjuieben. Und um mich an Bord, bei unjerm Kapitain, ju erfundigen, ob ber Geuermann Sofiann Ohlerich icon ba ware — fie ftodte — und ob er wirklich von jeiner Frau nicht's mehr wissen wollte.

Und was haben fie dir benn an Bord gejagt? fragte Ohlerich, der nun einen ersten gärtlichen, verstohlenen Blid nicht langer zurückhalten konute. Daß, wenn er nicht bei feiner Frau in Warnemunde ware, — jo wüßten sie nichts von ihm und kennten mir auch nichts fagen. Und da hab' ich mich entichlossen, auf ihn zu warteu — nud vorläufig bier etwas zu essen, benn vom Reisen wird man nicht fatt.

Nein, das wird man wohl nicht! — Aber was ist das, Liebeth? Dein herr Julius ist ja ein ganz treusloser Menich? Borgestern will er dich noch heitathen, und heut läuft er hier in Hamburg hinter dem ersten hübichen Mächen her, das über die Straße geht? Und wenn diese hübiche Mächen uicht zufällig Liebeth Ohlerich gewelen ware —

Oblerich! fiel fie ihm in's Bort, roth bis an die Schläfen. 3ch — ich hab's nicht beffer verdient! feste fie bann nach einer Paufe bingu. 3ch hab's bir ichlimm genug getrieben, Dherich! Du mußt bich recht ichamen, ban bu fo eine Krau baft.

Nun, es trägt Seber seinen Paden! autwortete er mit ernsthaftem humor. Mir thut's nur sele, baß ich bir von bem herrn Sulius überhaupt gar nichts Ungenehmes berichten kann! heute Nacht hat er mir gesagt, er wäre in mich verliebt; aber von Madame Ohlerich wollte er nichts mehr wissen.

Dat er bas wirklich gejagt? — Liesbeth fing auf einmal an, gludfelig gu lacheln, und hob ihre leuchtenden Augen zu Ohlerich auf. Das ift — Es wundert mich gar nicht, bag er in dich verliebt ift!

So? - Es tommt fonft nicht alle Tage vor, tag

so ein junger Mensch den Mann lieb hat statt der Frau. Ge ist ja auch wohl nicht immer so gewesen — Er sah sie mit humoristischem Mißtrauen von der Seite an.

Dhleeich! fiel fie ihm wieder in die Rede. Sie ging auf ibn au, gang aufgelost, und wollte fich ihm an ben Dals werfen, aber ein verlegenes Schamgefühl hielt fie noch gurud. Was für ein Menich du bift! Rein Ambrer auf der Welt hatte bas jo gemacht wie du! — Ohlerich, jo gut haft du mir im Leben noch nicht gefallen; — wenn ich nur das Eine wühre, ob du mich noch lieb haben tannft!

Sie war jo nahe an ihn herangetreten, er brauchte nur die Arme ausgultrecken, wenn er sie wieder an sein berg drucken wollte. Sanftmuthig und geduldig wartend, wie ein Kind, blickte sie ihn an. Ohierich juchte noch nach einem Wort, das er ihr auf diese berliebte Bekenntnis erwiedern wollte. Aber da ihm keines einfiel, das ihm die Halfte von Dem zu sagen ichien, was er zu sagen wünschte, zog er sie einfach auf seinen Schoof, hullte sie gang in seine beiden Arme und füßte sie stumm, mit einem Auß ohne Ende, auf den Mund. —

Der Wirth trat, als es im Zimmer jo ftill geworden war, nach einer tiefen Paufe behutiam herein, lächelte, und ging endlich auf das gärtliche Paar ftillchweigend zu. Er hatte ein Billet in der hand, das mit einer Oblate vertlebt mar. Indem er Sohann Ohlerich janft auf die Schulter Kopfte, hielt er ihm das Billet vor die Augen; dann legte er es ihm auf die flache Hand, wie auf einen Teller.

Bas foll ich bamit ? fragte Ohlerich.

Lesen! antwortete ber Wirth. Ein hübicher junger Menich hat es braugen bei mir in ber Kache geschrieben. Ich jollte Sie die erste Viertelstunde lang nicht steren, hat er gesagt; aber nach Verland bieser Viertelsstunde jollte ich hereingehen — seine hand klimperte unwillkstirlich mit Julius' Trinkzeld in der Hosentiche — und Ihnen das Stück Papier da in die hand brüden.

Siehst du, es ist au mich und nicht an dich! sagte Oblerich mit spassafter Seiterkeit zu seiner Frau, indem er die Ausschrift sas. Er öffnete das Billet. Der Wirth stand noch auf demtelken Kied; er ichtste ihn hinaus, das Mittagessen zu bringen, und hielt ihr dann das Vlatt so von der Seite zu, daß sie mit hineinsehen konnte. Sie lasen stumm zu gleicher Zeit, Liesbeth mit den Lives

"Ich fann nicht mit euch zu Mittag effen, Ohlerich; es geht mir gegen die Ratur; — lebe wohl! Nochheute Nachmittag fahr' ich nach Niel zurück, um von da meinem Sater zu schreiben, daß ich ibm nicht helfen fann, — ich trete in unfre Marine. In biesen zwei Tagen hat sich viel entpuppt: ich bin eine Urt von Mann geworben, Ohlerich! Sch will Udmiral werben ober Kasitenjunge, mir ist Alles gleich, aber die Wasseierratte will sowimmen, und ich werbe schwimmen.

Leben Gie mohl, Liesbeth! - 3ch muß Dir noch

einnal jagen, Ohlerich, daß Du ein ganger Kerl bist. Machen Sei ihn glüdlich, Liesbeth — unachen Sei ihn glüdlich; Ich werde mich fassen wie ein alter Opilosoph; es wird schon geben; — nur kann ich nicht heute Mittag mit ench Beefstaat essen Ilus Wiederichen überes Zahr, — wenn wir ein Sahr älter sind, einen Badenbart tragen und keine Gefühle mehr haben.

Dhlerich, ich achte Did! - Leben Gie wohl!" --

Sie hatten zu Ende gelefen, Ohlerich legte das Blatt wieder zusammen. Ein filles Tächeln ging ihm über's Gestäckt. Und vorgestern Abend — murmelte er — überlegte ich mir's uoch, wie ich ihm am besten das Gebenslicht ausblasen könnte, und mir hinterbrein! — Woken dam von mehr ist, da ist keine Vernunft! — Liebeth, ich jollte mich einen gangen Tag lang wundern, was für ein Narr ich war.

Mein Liebster, mein Schat bist bu, Obserich, und weiter nichte! sagte die junge Frau und legte ihre Lippen wieder auf feinen Munt, um ihn nicht reden zulassen. Sie bachte an ihre eigene Narrheit, und er an bie seine; und jo sagen sie gang ftille ba und hielten sich umidfungen.

Die Reise nach Ereienwalde.

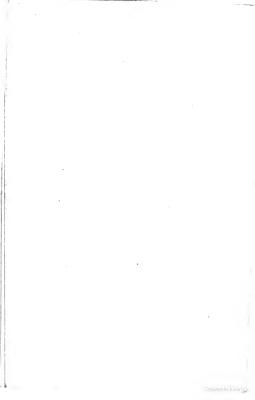

3d war lange nicht in Freienwalde; warum fahre ich eigentlich nicht einmal bin? Warum fahre ich bente nicht nach Freienwalde? Warum nehm' ich nicht biefe Drofchte ba, bie eben langfam vorbeifahrt, und laffe mich, wie ich gebe und ftebe, jum Stettiner Babnhof transportiren? - Berr Balentin Beinberg, indem er Dies bei fich bachte, fab nach feiner Uhr - ber nachfte Bug ging in fünfundbreifig Minuten - fublte nach feiner Gelbborie, und rief bie Droichte beran. Er ftand eben in ber Bilhelmöftraffe in Berlin, nicht weit von ben Linben, wo ihn bie unnaturlich warme Aprilfonne beichien, und fampfte icon feit einer Biertelftunde mit bem bunflen Befühl, bag ibm ein fleiner Ausflug recht erfpriefilich fein murbe. Er ftellte fich bas alte Pfarrhaus feines Freienwalber Gaftfrennbes, bie boben, fublen, halbduntlen Bimmer binter ben Raftanienbaumen, Die Tobtenftille in bem fleinen Stabteben angerft einlabend por. Gin ibpllifder Abenbirggiergang nach ber Dber gu, Fraulein Gretchen an feiner Geite - benn Balentin Beinberg mar unverheirathet, breißig Sahre alt und von unbeftimmten, aber ftarten Befühlen; -

friicher Wiejeugeruch und die schönen Saaten bei diem heißen Frihjahr — benn Valentin Beinberg war mit Leidenschaft Lambann. Indem er in seiner Drojcke durch die larmenden Straßen rollte, triumphirte er im Stillen, daß er von den drei Wochen, die um seiner Beichäfte willen noch in Berlin zugebracht werden nuch etwe, wenigstens ein Zehntel vor's Thor hinaustrage. So rollte er endlich in den Stettliner Bahnhof ein, sprang vom Wagen, kaufte sich Stille britter Classe nach Breienwalde — benn bei warmem Wetter war es sein Grundbach, britter Classe zu sahren. und ging nun mit dem ganzen Sonnabend-Gefühl eines fahrenden Schüteres, ein gedachtes Ränzelchen auf dem Rücken, eine wirkliche Cigarre im Munde, in die Cinsteig-Halle sinnaus.

Wahrkaftig, bei biefer hie, dachte er, ist es eine wahre Thorheit, sich in die heißen Polster zweiter Classe un feben! — Indem er das noch dachte, jah er eine junge Danne, die eben im Begriff war, in einen Wagen zweiter Classe zu steigen, und bei diesem Unternehmen das Täsischen, das ihr am Arm hing, auf dem Perron sallen tiefe. Wasentin spraug hinzu, hob es mit einer rassen Wewegung auf, und indem er mit der einen hand siehen hut lüstete, gab er mit der andern der Danne das Eedertässchen zurück. Er blidte dabei in ihre blauen Augen, die ihm durch einen recht warmen Strahl liebensdwürdig dantfen. Ich daue Ihnen, mein hert liebte gleich darauf ihre feine, helle Stimme hinzu, wie

wenn ber Blis ber Angen vorangegangen und baun, nach einem Naturgelet, bas bazu gehörige Geränsig gebolgt wäre. Sie lagte es, wollte in bemielben Angenbild vom Tritt in den Wagen steigen, that aber einen unficeren Schritt und ich Wagen steigen, that aber einen unficeren Schritt und schwarter wieder zurächt. Sie verjuchte zu lächeln — ein gaug allertiebste Lächeln —, griff aber doch ängstlich nach einem Halt und ließ sich, ohne es zu wollen, gegen Valentin's Schulter sinten. Ohl sagte sie sehr verwirrt. Dann richtete sie sich geschwind wieder auf, befam eine nachträssiche Blisse und hinterbre ein elebastes Erröthen, ließ sich von den frästigen Armen ihres Ritters in das Compé hineinheben, stammelte einige Dankeworte, die man nicht hören konnte, und isut dann in ihren Cchlab, hinter dessen ihr

Das ift ein Mabchen — oh —! bachte Balentin, als er nach befer kurzen Begegnung zurückgetreten war und nun auf bem Perron auf. und niederging. Er sühlte sich in eine augenehme Wallung veriest, die ihn wundervoll aufregte. Die Bahnhofsuhr zeigte noch zehn Minuten bis zur Abfahrt; eine Weile konnte er sich also | ruhig seinem Gefihl überlassen. Es war ihm, als müßte er ihr reizendes Lächeln nachmachen; seine Mundwinkel versuchten es auch, ohne daß er es wute, doch gelang es nicht gang. Ans einiger Entferuung sah er nach ihrem Compé zurück: an ihrem granen Aleik, das zum Theil sichtbar war, und ben brannen Stiefelden kounte er es erkennen. Doch ihr Geschet blieb verstett.

Er fab nur ihre Wagennummer, 875. Ronnte es etwas Ungenehmeres geben, bachte er, ale wenigftens eine Stunde - bis bei Neuftabt - Chersmalbe meine Zweigbabn tommt - ameiter Claffe neben biefer Dame gu fiten und noch einige Dale ibr Lacheln gu ftubiren? Statt baft ich nun in meinen Dlebeierkaften fteigen foll - es war auch eine gang einfaltige Ibee, britter Claffe fahren gu wollen! - um biefes liebenswürdige Mabchen in aller Ewigfeit nicht wieberzuseben? Go - alfo bes. wegen fabrt man mit bemielben Rug in Die Welt hinaus - bagu hat man Gifenbahnen und Perron-Abenteuer? - Wenn ich nur ein Billet zweiter Claffe genommen batte - - Heber biefen Bedanten hatte er fich bem Billet. Chalter, wo fich bie Reifenben brangten, gang langfam genabert; . ichob auf einmal fein Rartchen "Berlin-Freienmalbe", bas er in ber Sand bielt, in bie Beftentafche, gog feine Gelbborie und brangte fich gleichfalle bor. Rad Freienwalbe, zweiter Claffe! rief er entichloffen in ben Schalter binein. Es foftet febr menig, fette er in Bebanten biugu, und freute fich uber biefe fleine Berichwendung. Gleich barauf batte er fein Billet; lief au bem Bagen Dr. 875 gurud, fuchte feine Leitsterne, bie fleinen braunen Stiefelden, und ftiea bann gart über fie meg in bas Coupe binein.

Ich hoffe, Gie haben sich vorhin nicht webe gethan! fagte er, sokald er ber jungen Dame gegenüber Platz genommen hatte, benn bieser Platz war noch leer.

D gang und gar nicht! antwortete biefelbe filberne

Stimme, die ihn vorhin schon entzuckt hatte. 3ch war ja in so guten Hanben, sette fie lachelnd hinzu.

Valentin mußte unwillfürlich feine großen und nicht febr weißen banbe betrachten (er hatte bei ber Site bie Sandidube ausgezogen); burd eine fonderbare Steenverbindung tamen fie ibm gegen fruber vericonert vor. und unvermerft ftreichelte er die eine mit ber aubern. Er fühlte ein gang angerorbentliches Bobibehagen, ber Dame nun wirklich gegenüberzufiten, ein richtiges Billet in ber Sand und ein unbrauchbares in ber Laiche. Ale batte er fie burch biefe Sanblung in Befit genommen, fab er bas Rraulein - beun fur eine Rrau founte er fie nicht halten - nun mit einem freundlich triumphirenben Blid von oben bis unten au. Gie mar gu feinem großen Bergnugen außerft einfach gefleibet, und boch ftaub ibr Alles aut. Gin gewöhnlicher Regenmantel, ben fie trot ber Barme noch nicht abgelegt batte, fiel über ihr graues Rleid; auf bem Ropfchen - benn ihr Ropf war nicht groß - faß ein ichwarges Butchen, über bas ein fünftlicher Zweig von weißen Rojen in ben Naden fiel. Darunter bnufelbionbes Saar, nicht febr lang und einfach beruntergefammt, aber von reigendem Kall und unten ein wenig gelodt. Gine febr offene Stirn, Die blauen Augen, Die Balentin icon fannte (bod) fab er fie wieber an), und eine zierliche Dafe, über bie er fich gang befonders freute. Gben mar er im Begriff, fich auch ihren Mund gum Bewußtfein zu bringen, als fie ibn öffnete und mit etwas verlegener Beiterfeit fragte: Gie rauchen wohl gern, mein berr?

Wie meinen Sie? fragte er gurudt. Statt ber Antwort warf die junge Dame einen Blid nach rechts, ben
er folgte, und nun bemerkte er, daß noch zwei andere Frauenzimmer in demielben Coupé faßen, die mit worwurfsvollen Augen zu ihm herüberstarrten. Er sah nicht viel mehr won ihnen, als die Augen, weil er eben eine große Dampfwolte in biefer Richtung ausgesender hatte. Doch plöglich erschrocken nahm er die Cigarre zwischen bie Finger, sah wieder das Fraulein an und fragte möglichft gefast: Ich bin — ich bin wohl in ein "Coupé für Nichtraucher" geratien?

Sie haben es errathen, mein herr! jagte fie unichulbig lachend. Es icheint, bag Sie bas erchreckt. Uebrigens glaube ich, Sie haben noch Zeit, in ein anberes Coupé zu fteigen, wenn Sie die Cigarre nicht entbebren tonnen.

Ganz im Gegentheil, mein Fraulein! erwiederte er und warf seine Cigarre zum Senster hinaus. Ich bitte nur um Entschulbigung wegen meines Trethums. Um Rauchen selbst liegt mir nichts! — Er wurde roth, indem er das jagte, denn er hatte die habiliche Gewohnheit, bei einer Lüge allemal zu erröthen. Es gab keinen leidenschaftlicheren Raucher, alls ihn. Zum ersten Mal in seinen Beben jah er sich auf einer Reise ohne Gigarre im Munde. Die kluge junge Dame ichien auch sein Rothwerden richtig zu versteben; denn sie lächelte vor

fich bin, jog ihre feinen Brauen etwas in bie Sobe und ichwieg.

Der Chaffner trat in bie Thur, bat fich bie Billette aus und veridwand bann wieber. Die Glode warb jum letten Dal geläutet, ber Betriebeinfpector pfiff, bie Locomotive antwortete, und langfam rollte ber Bug in ben bellen Nachmittag binein. Buerft burch ben endlofen Babnhof, bann an ber Borftabt bin, zwifden hohen Saufern, die nach und nach immer einzelner, iumer fleiner, immer landlicher wurden, bis bas freie Felb ju beiben Geiten ergrunte. Das Franlein fab jum Fenfter binaus; fie ichien von ber großen Stadt ernfthaften Abicbieb zu nehmen. Gin gang leifer Geufger fam ihr über bie Lippen; und nun betrachtete Balentin ihren Mund. Er mar gujammengepreßt, eber fcmal als voll, eber flein ale groß; auch von etwas blaglicher Farbe. Er ichien im gangen Beficht bas Nachbenflichfte und - was freilich fur einen Mund fonderbar brollig flingt - bas Berichwiegenfte zu fein. Balentin bielt es fur feine Pflicht, auch bas Rinn zu betrachten. Es war recht mabchenhaft rundlich, aber ftart und groß, wie wenn bie Willensfraft ber fleinen Dame es bervorgetrieben und fich bann, wie in einem Gipsabguß, barin abgeformt hatte. Auf einmal gudte es; - bie junge Dame ichien über bie phofiognomifden Studien ihres Nachbars ungebulbig ju werben. Gie gog ihren Ropf jurud, lehnte fich in ihre Ede und machte bie Augen gu. Diefer Entichluß tam ihr offenbar aus bem Rinn!

bachte Balentin, ber fich gang in ihren Charafter gu verfenten fuchte - er wußte felbft nicht, warum und mußte innerlich lachen. Es fiel ihm nun auf, wie reigend bas Mabden mit gefchloffenen Augen mar, gumal ba ihre Bangen von ber Barme fich rotheten. Gie icob ben geöffneten Regenmantel, ohne aufzuseben, mit ber Sand gurud, und ein allerliebftes graues Sadchen ericbien, bas fich mit jedem Uthemzug fentte und bob, und von beffen brittein Rnopfloch - aus einem Beilchenftrauß - nun ein ftarter, fußer Duft ju ibm berüberbrang. Das muß mich fur bie Cigarre entichabigen! feufgte er por fich bin. Mein Gott, mas fur Opfer ber Menich feiner Neugierbe bringt! - Das Bilb einer langen, braunen, ichlanten Cigarre tangte ibm fortmabrent bor ben Mugen. Um fich zu gerftreuen, gu beichaftigen, griff er endlich in bie linte Rocttaiche, in ber er einige Täfelden Chocolabe aufzubewahren pflegte. Er jog ein Dadet in grunem Davier beraus, brach eine Tafel burd und fing an ju effen. Die Thatigfeit that ihm wohl. Gie beidwichtigte feine Phantafie und ftillte zugleich ben erwachenben hunger - benn er hatte noch nicht gu Mittag gespeift, und por zwei Stunden feine Ausficht bagu. Go fab er eine Beile in feinen Schooft und gerbrudte bie Chocolade. Alle er bann wieder aufblidte, trafen ihn bie blauen Augen, bie fich mittlerweile geöffnet hatten und die kleinen Täfelchen aufmerk. fam zu betrachten ichienen.

Darf ich Ihnen anbieten ? fragte er guvortommenb.

Das Maden nickte anmuthig mit bem Kopf und autwortete ohne alle Ziererei, sie nehme es dantbar an. Er hielt ihr ein Täfelchen hin. Sie ließ es sich zwischen bie kleinen Kinger steden und jagte munter: Nicht wahr, mein herr, die Chocolade ist gut?

Sa gewifi, bas ift fie! Aber Gie urtheilen ja, mein

Fraulein, ebe Gie foften?

D, ich brauche nicht erft zu toften, ich tenne fie! — Gin eigenthumliches Lächeln flog ihr über's Gesicht. 2Bo taufen Gie fie, mein herr?

Sie können mich töbten, mein liebes Fraulein, aber ich weiß es nicht. Wo ich so einen Laben sehe, ba geh' ich einsach hinein.

Nun, die Chocolade ist aus unferer Fabrit! fagte

fie und blidte ihn ruhig an.

Balentin ftarrte ihr überraicht in's Geficht. Sie ichien fich baran ju weiben. Ja wohl, ans unferer Kabrit! wieberholte fie nach einer Meile, wie wenn er fie ersucht hatte, es noch einmal zu jagen. Schnecht fie Ihnen nun nicht mehr, mein herr? fette fie mit icherzehnen Kofetterie hinzu. Bielleicht habe ich Ihnen biefes Patchen ei genhandig verkauft, ohne bag wir Beibe es wiffen.

Sie befigen alfo eine Chocolabefabrit? fragte Ba-

D nicht boch, nicht boch! Go eine Potentatin bin ich nicht. Alles, was ich besitze, ift im Packwagen, in meinem Koffer. Sch habe nur — für wenig Gelb und noch weniger gute Borte — verkauft, Buch geführt, verwaltet. Uebrigens nur bis gestern; feit heute Morgen nicht mehr.

Ganz unwillfürlich fah Balentin an ihrem Angug herunter, bessen bei einfachheit er nun verstand. Sie bemertte es und konnte nicht umbin, einen Augenblick zu erröthen. Bas hilft est jagte sie dann wieder heiter; ich habe mir alle Muhe gegeben, Millionarin zu werben, aber es wollte nicht gehn. Es sehlte am Gelb dazu! Seht hab' ich mich mit ber Armuth begnügt, bie leichter zu haben ist; und — sie sah ihn reizend an — Armuth schabet ja nicht.

Nein, gewiß nicht, mein Fraulein! Mich wundert nur — Gr suchte eine Weile nach den rechten Worten. Was wundert Sie, mein herr? fragte sie neugierig. Daß ich — daß Dir Gesicht in gar nicht danach ausslieht, hinter einem Ladentisch — Sie sehen so disting uirt auß! — Er hatte kaum diese Wort gefunden, so mußte er über die Anstrengung und über ihren Erfolg innertich lachen.

Das Fraulein lachte mit, aber außerlich. Ich weiß nicht, mein herr, was Sie barunter verstehen: obe efur nicht ! Uebrigens habe ich bis zu meinem siebzehnten Sahr nie baran gebacht, baß ich einmal Chocolabe verkaufen und Rechnungen schreiben würde. Ich hätte gewiß barauf geschworen, ich wäre zu gut bafür! Alber all' mein Französsich und Englisch — Sie seien, wie schlecht es mich davor geschütt bat,

hinter einem simplen Labentisch — "ber Noth gehorchend, nicht dem eignen Trieb" —

Sie citiren Schiller! fiel Balentin ihr in komischem Erstaunen in's Wort.

Co —? Woher wiffen Gie bas? fragte fie und fah ihm flug in's Geficht.

Run, weil biefer Bers ber Anfang ber Braut von Meffina ift!

Gi, ei, mein herr, biefe Kenntniffe! — Indem fie bas fagte, flog ein so feiner Zug über ihr Besicht, baß es unmöglich war, den stillen Sinn ihrer Worte nicht zu errathen. Balentin errieth ibn, und fein braunliches Gesicht ward buntefroth Berzeihen Giel jagte er. Sie haben Recht: der Cine kann sich so gut verwundern, wie der Andere. Und ich sollte nur gang besonders fittle fein. Ich eine nicht danach auß — er lächette bescheiden und liebenswürdig — als ob ich Schiller und Goethe in der Lasche batte.

Mein Gott, wie sehen wir alle ans! fiel sie ihm höchst brollig in's Bort. Ich keune kein Gesicht, bas nicht viel geistreicher sein könnte! "Behaubet! Seben nach Berbienst, und wer ist vor Ghlägen sicher?"— Aber ich citite schon wieber. Ach Gott! Ich worbe nun bald irgendwo am Ende ber Welt sein, wo ich Schiller und Shatespeare noch weniger brauchen kann, als in der Chocoladefabrik in der Mohrenstraße.

Banbern Gie auch aus, mein Fraulein? fragte jest eines ber beiben Frauenzimmer, Die mit Balentin auf

berfelben Geite fagen - fonft mar bas Coupé leer und rudte etwas naber, um fich beffer in bas Befprach einmifden zu tonnen. Balentin fuhr formlich gufammen, als er bie icharfe Stimme plotlich wie aus bem Sinterhalt bervorbrechen borte. Es war ihm ju Duth, wie wenn zwifden zwei Meniden, bie behaglich plaubernb auf ber Strafe fteben, auf einmal ein Dachziegel nieberpraffelt. Mit einer haftigen Bewegung manbte er fich um und fah bie Sprecherin an. Gie mar, gleich ihrer Nachbarin, geschmacklos bunt und überladen gekleibet, bas fleine Butden voll Rebern, Die Stirn in Die Sobe gerungelt, mas fie um gebn Jahre alter ericheinen ließ, ale fie war; über ben jugendlich vollen, aufgeworfenen Lippen ein faft unweibliches Bartchen. Gin riefiger Chiquon gog ihren Ropf, ber ohnehin nicht in die Sobe ftrebte, gang nach binten. Man fab ihrem Mufput, ihrem Mienenfpiel an, baf fie von Saufe aus nicht baglich, aber burch einen unwiderftehlichen Raturtrieb genothigt mar, fich auf jebe Beije gu entftellen.

Wantern Sie auch aus, mein Fraulein? wiederholte fie, da das junge Madchen auf die erste Frage nicht sicht gegeben, sondern sich in seine Gedanken vertiest hatte. Ich meine nur, weil Sie sagen, daß Sie an's Ende der Welt wollen?

Sa, fo ungefähr! gab die Andre zur Antwort. Auch nach Amerika?

Go etwas fonnte es fein!

Balentin hordte boch auf. Er hatte fich bisber noch

nicht vorgestellt, daß feine reizende Reifegefährtin auch einen Reifezweck haben werbe. Nach Amerikal dach er und iaß sie erichvorden an, wie weun sie im nächten Augenblick zwölfhundert Meilen von ihm entfernt in Rem-Bort landen fönnte. Was haben Sie in Amerika zu suchen, mein Fraulein ? fragte er aufgeregt und beinach vorwurfeboll.

Mein Glud! fagte fie mit einem elegischen Lächeln. Bollen Sie bruben heirathen? fing bie icharfe Etimme neben Balentin wieber an. Geben Sie anch ju ben Mormonen, mein Fraulein?

Das Matchen ftarrte ber Fragerin fprachlos in's Geficht. Erft nach einer laugern Paufe jagte fie: Bas foll ich bei ben Mormonen?

um Vergebung — ich fragte nur. Sie wollen es also nicht. Sie gehören also nicht zu biefer Secte; wollen auch wahrscheinlich nicht zu ihr gehören.

Rein, fagte fie turg.

Balentin, ben bas sonberbare Gespräch zu interessiren ausing, jah bas Frauenzimmer mit ben Situnrungeln aufmerksamer an. Erlanben Sie, fragte er: Sie wollen also hin?

Wohin?

Rach bem großen Galgiee, gu ben Mormonen?

Ja, mein Gerr; ich und biese meine Freundin hier; wir wollen's bruben versuchen.

Gie wollen bort Manner heirathen, die ichon anbere Frauen haben ? Wahricheinlich. Das ift nicht bas größte Unglud, mein herr.

Balentin lachte. Und Sie keunen mahricheinlich Ihre Manner noch gang und gar nicht? Sie reisen ihnen so auf's Gerathewohl in die Arme?

Ich habe einen Bruder bei ben Mormonen, jagte bas junge Krauenzimmer unbefangen; ber wird uns bruben verheirathen. D, es ist ein recht hübiches Leben in Utah! Es sind reiche Leute bort — und iehr gebildet. Unjere Ettern haben uns nichts zu gebeu; mein Water — ach Gott, es ist ein armer Schneiber in ber Chausscheite, der jelbst uichts zu beisen hat; und Elizen ihr Vater — Sie jah ihre Kreundin an, die ein etwas verlegenes, einsälliges Gesicht machte; bann sagte sie nach einer kleinen Pause: Sie weiß nicht einmal, ob sie einen hat. Na, und wenn drüben auch nichts los ist — sie lachte — so haben Europa und Amerika sich nichts vorzuwerfen.

Sie find offenbar eine Berlinerin! fagte Balentin.

Das wollte ich meinen: eine rechte, echte! — Sie wandte jest lebhaft ben Ropf und jah zum Fenster hinaus. Da fommen wir icon an bas große "Obergebirge", nun kann Renstadle Gerewale nicht mehr weit fein! Elije, sieh dir das noch einmal au, bei ben Mormount siehft du folde Gleticher nicht wieder.

Renftadt. Cherswalbe! — Das Wort fuhr Balentin auf einmal burch Mart und Bein. Gin niedriger, fanfter hobengug naberte fich ber Bahn, und ber Zug braufte mit abideulider Geidwindigfeit baran entlang. Rod ein paar Minuten, bacte er, und ich foll aussteigen und biefes reigenbe Matchen "an's Gute ber Belt" fahren laffen! - Er blidte fie an; fie hatte fich, offenbar burch bie Reben ber "Mormonin" abgeftogen, an's Renfter porgeneigt, ale wolle fie bie Begend betrachten, und gu Balentin's größter Ueberraichung traten ibr langfam ein paar Thranen in Die Mugen. Das gange jeltfame Bejprach ichien irgend etwas Trauriges, Deinliches in ihr aufgewectt zu haben, beun fie bielt bie Lippen feft gufammengeprefit - mas ibr reigend ftand - und murbe blaffer und blaffer. Balentin marb gang elend gu Muth. Ihr Profil gefiel ihm jo jehr, und fie ichien fo verftectten Rummer gu haben, und er follte ausfteigen. Mein Fraulein! fagte er ploglich. Gie fab ibn von ber Geite an. - Mein Fraulein! Gie wollen alfo auch unfer Europa verlaffen?

Ja, ermieberte fie. Bas liegt Europa baran?

Das ift eine complicirte Frage, mein Fraulein! Barum wollen Gie uns verlaffen?

Der warme Don seiner Stimme ichien sie etwas zu verwirren. Warum? wiederholte sie. Warum? Weil es so sein nush. Doch das kann Sie ja nicht interessieren, mein Berr. Jeder hat ieln Schiffal.

Mich nicht interessiren! — Barum jagen Sie bas so traurig, baj Seber sein Schicklal hat? Gewiß — schüttlen Sie nicht ben Kopt! — Sie jagten es traurig. Barum wollen Sie nach Umerifa? Um mich gu verbeffern! erwiederte fie mit einem liebenswürdig melancholischen Lächeln.

Die Locomotive that einen langen Pfiff, ber Bug fing au langlamer ju fabren. Ein freumbliches Stadten, aumuthig eingehigelt, trat rechts hervor; bie zum Theil bewaldeten, jum Theil beijacten Unhöhen glangten in der Sonne. Weiter hinaus fonnte man ein sich ahzweigendes Bahngeleise erkennen, das sich sind hinter den Sügeln ver. Balentin bewerkte es und fühlte plöhich eine gang sonderbare Bellemmung, eine heftige Angst, wie wenn ihm ein großes Unglich begagnen sollte. Das da sit die Bahn nach Freienwalde! murmelte er verstört vor sich bin. Auf einmal war ihm, als ob er das junge Mädchen seutzen hörte. Man darf nicht wissen, fragte er nun laut, in großer Aufregung, warum Sie sich derniben au "berecksern" wünschen?

Gie that, ale horte fie nicht.

Mein Fräulein — —

Sie unterbrach ihn hastig, um zu fragen: Dies ist wohl die Station Neuftadt-Cberswalde, mein herr?

Sa, ohne Zweifel, bas ift fie! - Und wohin reifen Sie heute? fragte er mit plotlichem Entichluß.

3d? Nach Pafewalt! - Und Gie?

Ich auch.

Auch nach Pafemalt?

Much nach Pafewalt - allerdings!

Sowie er bas heraus hatte, fühlte er fich wie von einem Alpbruck befreit und griff mit triumphirendem

Gesicht nach seinem Hnt, ber neben ihm lag. Der Zug hielt, die Bahuspesglocke ward zum ersten Mal geläutet. Im nächsten Augenblick öffnete sich die Wagenthur und Balentin sprang hinaus. Er lief auf den Schalter zu: Nach Pasewalk, zweiter Classe!

Er tam auf ben Perron gurud, ein anderer Menich ale gupor. In Vafemalt mirb übernachtet, iprach er halblaut vor fich bin; bis babin fahren wir noch brei Stunden gufammen, bas Undre findet fich - morgen! - Indem er bies febr verannat in feinen Bart murmelte, rannte er gegen einen mittelgroßen, breitichultrigen Menichen an, ber, einen machtigen Strobbut über bem verbrannten Beficht, ibm grabe entgegentam und mit einem fraftigen englischen Rluch und aufgebrachter Miene fteben blieb. Balentin griff an feinen but und enticulbigte fic. Der Unbre ichien Luft gu haben, noch ein fleines Gewitter losznlaffen; aber bas gutmuthige Beficht feines Gegnere entwaffnete ibn. Indem fie fo an einander porbeigingen, fiel es Balentin auf, baf ber Mann mit bem Strobbut, ber gleichfalls bie Stirn gang gewaltig rungelte, auffallende Mebnlichfeit mit ber ftirnrungeluben Mormonin batte. Gleich barauf fab er biefe junge Dame jammt ibrer Begleiterin aus bem Baggon Nr. 875 anefteigen, mit ben Mugen umberforichen und ichnell auf ben Strobbut gugeben. Ginige Musrufungen, bie er nicht verftant, Sanbeichutteln, eine Art von Umarmung - bann marb bie Glode gum zweiten Mal gelautet, Die Schaffner trieben gum Ginfteigen, Balentin fah nur noch, wie die Drei in einen andern Bagen hinauffletterten, und fehrte in fein eigenes Coupe gurud.

Die junge Dame ichien feine Rudfehr mit einiger Reugier abgewartet gu haben; wenigftens ftand fie in ber Thur, ale er tam, und fab ibn mit einem gewiffen Lacheln herantreten. Alls er einftieg, fand er fich mit ihr allein - bas that ihm unendlich wohl. Es war ibm, als hatten fie miteinander baffelbe Bimmer gemiethet und wollten nun bie Reife burch bas leben gemeinschaftlich antreten. Gin Rind, bas hinter bie Schule geht, um Beilchen ju pfluden, tann nicht gludlider fein, als Valentin war, wie nun ber Zug fich in Bewegung fette und nach und nach bas gange Reuftabt-Eberswalbe und bie Bahn nach Freienwalbe ihm aus ben Mugen fam. Er freute fich, bag Fraulein Gretchen nun gewiß mit einem anderen Berebrer fpagieren gebn und fein Freund, ber Paftor, ungeftort über feiner Morgenpredigt bruten murbe. Das Reifen mar ihm noch nie fo befonderlich, fo fonntaglich, fo romantifch porgekommen. Um bas Befühl, baf er auf ber Reife fei, gang auszutoften, legte er feinen but - als fein einziges Bepad - oben auf bas Drahtnes, hangte feinen rechten Urm in ben Fenftergurt, und lebnte fich, fo tief er tonnte, in feine Ede gurud, feiner Reifegefahrtin gegenüber.

Wie joon die Saaten hier stehen! sagte er recht behaglich, da er bas Fraulein wieder heiter und unbesangen in's Land hinausblicken sach. Und besonders ber Beigen hier gunachst au ber Bahn! erwiederte fie und wies mit bem fleinen Zeigefinger hinaus.

Der Beigen? Bie, mein Fraulein - ben erkennen Gie? fo jung wie er noch ift?

Sie wollen fich icon wieber verwundern! fiel fie icherzend ein. Ich bin feine Stadterin, mein Dert. Bin auf bem Lande aufgewachen, braufen in der Jaufig – ein richtiges Landmaunsfind. Ich wußte noch leine Silfe von Schiller und Goethe, als ich icon Weigen und Roggen, anderthalb Joll hoch über bem Boben, unterscheiben fonnte.

Mein Gott, bas ift ja fehr merkwürdig! jagte er ganz außer sich und startte sie wie ein Sahrmarttswunder an. Da raffen wir ja — ich will jagen, ba treffen wir ja eigenthumlich zusammen. Sehen Gie mir's nicht an, mein Fräulein, baß ich ein Laudmann bin ?

Ich bachte wohl so etwas! autwortete sie mit einem munteren Blid. Seine fast etegante großstädtische Rleibung, sein militärischer Schuurbart sahen uicht eigentich nach Landwirthichaft aus; aber das luftbraune Gesicht, die treuherzigen blauen Angen, die ganze fräftige, etwas sowere Gestalt liegen etwas davon errathen. Sie scheinen furchtbar gesund zu jein! setze sie sheiter hinzu.

Sa, das bin ich, bei Gott! Die Majern und bas Bahnen abgerechnet, hab' ich noch wenig Lebensgefahren burchgemacht: zwei bis drei Schnupfen im Gangen. Arbeiten kann ich für Zwei! — Nicht wahr, der Weizen hier gefällt Shnen, mein Fräulein; aber wenn Sie erst meinen sehen würden —

Sie haben ein Gut?

Ich habe ein recht hubiches Gut, — ja, mein Fraulein. Strenger Weigenboben, etwas zu viel Weiteland; aber das macht fich! Das Gut liegt in — in hinterpoummern, feste er etwas verichant hinzu. Rennen Sie hinterpommern?

3d habe nicht bie Ghre.

hinterpommern — man spricht gewöhnlich etwas boebaft bavon! Gin Ontel von mir psiegte, wenn er in ber Unterhaltung auf hinterpommeen fam, immer hinguguieben: "mit Respect zu sagen." Aber lassen sich baburch nicht irre machen; es ist boch ein nettes gant! Auch viel guter Boben! D, es ist Schade, daß wir jest nicht auf ber Bahn von Stargarb nach Belgarb fabren: ba tonute ich's Ihnen zeigen.

Sinterpommern ?

Mein Gut, liebes Fraulein, meinen Beigen. hier fteht er ja auch recht hubich; aber nicht io fett, nicht jo fett! — Sa, bas ware reigend, sagte er bann in einem neuen Gebanken und mit zutraulichem Lächeln, wenn wir jebt, statt nach Angermunbe, unit einander auf meinen hof führen!

Gie find verheirathet? fragte fie, ohne auf biefen Gebanten einzugehn.

D nein! Bang im Gegentheil! - Er feufzte ein

wenig. — Ich lebe da jehr allein. Das ift die Schattenfeite. Man wirthichaftet boch auch nicht bem gangen Tag! Berkeft — Berkeft hab' ich nicht viel. Mit meinen Nachbarn ipiel' ich zuweilen Whist, — zuweilen auch etwas Betsporen, vierhandig. Sonst lei' ich in meinen Büchern. Bollswirthichaft ist meine Liebhaberei; besonbers der Carey, den hab' ich nun schon breimal von vorn bis hinten gelesen — fennen Sie Carey, mein Kräulein?

Ich habe nicht die Chre! fagte fie lachelnb. Aber warum heirathen Gie nicht?

Ja — bas ift eine jehr natürliche Frage. Warum heirathe ich nicht? — Es scheint, die Rechte hat sich noch nicht gefunden.

Bahricheinlich wird es Ihnen zu ichwer, fich zu verlieben! warf sie nedisch ein.

D Gott, Sie irren! antwortete er mit einem kleinen Anfling von Selbstverspottung. Früher wohl — ba haben Sie Recht; aber jeht gar nicht mehr. Ich bin wie die Pappeln, mein Fraulein.

Bas verstehn Sie darunter?

Seben Sie, bie Baume find grade so verichieben wie bie Menichen, mein Franlein! Geben Sie einmal im Fruhling Acht: guerft schlagen bie Raftanien aus, bann werben auch bie Birten grun, bann bie Gichen, und nun tönnen's auch bie Buchen und Linden nicht mehr laffen; — aber die Pappeln find bie ichwerfalligiten, bie tommen zuseht. Doch nun seben Sie einmal

bie Pappeln an, was für ein unruhiges, zitteriges, gefühlwolles Laub die bekommen! Wenn nur das leifeste Läftichen geht, jo fangen ihre Blätter an, sich sieberhaft zu bewegen.

Und bamit vergleichen Gie fich? fragte bas Mabchen und lachte.

Ich habe auch erst jo ipat Blatter bekommen! jagte er mit humor, und babei zeigte er auf fein herz.

Und auch fo gefühlvolle?

Er nictte.

Und doch heirathen Gie nicht?

Sobald die Rechte mich will!

Andem er bas iggte, blidte er bas Maden mit herglich verliebten Augen an; — boch fie gab nicht Mcharauf, benn fie jah vor sich nieber. Seine letten Borte ichienen sie auf einmal wieber nachbenklich, ichienen sie traurig zu machen. Der Zug hielt eben an. Sie wandte ihr Gesicht nach bem Genster. Sind wir icon in Angermunde? fragte sie, um sich in ihren Gebanten zu unterbrechen.

Rein, mein Fraulein, noch nicht. Das ift nur fo eine Rebeuftation; jeben Sie, es geht gleich wieber weiter. Wie hubich hier auf bem Heinen Bahnhof die eingesetzen Levtoien bluben! — Sie find also auch ein richtiges Zandmannstind, liebes Fraulein?

Ja, und von gangem Bergen!

Und find zwijchen Biej' und Acter aufgewachjen? Bis ich erwachjen war. Bir hatten bamals auch

ein Gut, mein herr; — boch bas ift lange vorbei! Mit ber Mutter wirthichaften, bas war meine gange Luft. Um neun bei ber Ueberfegung aus bem Chafefpeare, um gehn in ber Milchfammer, um elf in ber Ruche.

Valentin ftarrte fie mit ftrablenben Augen an. Und Sie versteben also die ganze Wirthschaft, mein Fraulein?

Ich fürchte, ich bin nicht gang mit ber Beit fortgeichritten, jagte sie lächelnt; benn bas Alles ift schon eine Weile ber, mein herr! Und bie Beit marichirt heutzutage so ichnell. Und wozu auch — es ist ja nun vorbei! seite sie schwermitsig hingu.

Sie wurben also gern wieber auf bem Lanbe leben? fragte Balentin. Gie wurben lieber -

Sa, bas wurde ich thun, unterbrach fie ihn halb gerftreut und mube, bie Augen in ihrem Schoof.

Und es wurde Ihnen Bergnugen machen, eine Candfrau zu werben ?

Neberraicht jah fie auf, überflog ihn mit einem Blick. Ach, Sie fragen jo viel! jagte fie baun mit einem elegisichen Berzieben ber Mundwinfel und blickte wieber auf bas Läfdchen in ibrem Schoof. Es fonunt ja nicht barauf an, was mir Berguügen macht ober nicht! Das Schildla! — Sie brach ab, und aus wirflicher Ermübung ober aus Vorjah fielen ihr die ficon halb werichleierten Augen zu. Nehmen Sie mir's nicht übel, fragte sie nach einer Paufe mit ibrem freunblichften

Ton, wenn ich ein bischen einichlafe? Ich habe biefe letzten Rächte so außerorbentlich wenig — Zeit bazu gehabt — und die Nachmittagssonne — die Brühlingsluft —

Um Gottes willen, mein Fraulein, ich bitte Sie! Am Ende bin ich daran Schuld, daß Sie nicht schon längst schlafen. Sch muß um Verzeihung bitten —

Gie hatte fich in ihre Ede gurudgelebnt, ichuttelte jest freundlich verneinend ben Ropf; bann brudte fie bie buntlen Wimpern noch fester an und fing an, lange tiefe Athemauge ju thun. Die Sonne fiel ichrag in ben Bagen berein und auf ihren Plat, über ihr graues Balentin ftand leife auf, um an's andere Fenfter zu treten und ben blauen Borhang niederzulaffen. Dann ging er ebenfo leife an feinen Plat gurud, fette fich wieder bem Madden gegenüber. Etwas vorgebeugt faß er ba, borchte auf ihren Athem, und hatte jo ein wohlthuend ficheres Befuhl, ju boren, wie bas leben in ihr aus. und einging. Gie ichien balb ju entichlafen. Im gangen Coupé ruhrte fich nun nichts mehr als eine fummenbe Fliege, bie nach einiger Beit gum Fenfter hinausflog. Auch in ben Nachbar. Coupes mar Alles ftill. Rur ein einziges Mal bewegte fich ber Schaffner braugen am Bagen entlang, warf im Borbeigeben einen zweideutig lachenden Blid jum Genfter berein und verichwand wieder wie ein Schatten. Bon ben Felbern ftieg bier und ba eine einzelne Bogelftimme auf, ober ein Dorfhund bellte in ber Ferne. Sonft mar es weit und breit nachmittagestill, und es horte fich an, wie wenn bie gange Utermart ichliefe.

Mur befto machjamer jag Balentin ba, Die Mugen auf bas graue Sadichen und ben ftummen Mund ihm gegenüber gebeftet und in feine Bebanten verfunten. Er jagte fich, bag er allerdings jo eine Pappel jei, wie er fich borbin beichrieben, und bag jest ein außerorbentlich ftarter Bind burch feine Blatter gebe. Dann ftellte er fich feine Zimmer auf bem Butshof bor, ging in Bebanten einfam und melancholisch barin berum; ließ auf einmal bas Fraulein burch bie Bangthur eintreten und bekam bei biefem Aublick einen ftarken Ruck in ber Bruft. Dann fab er fie wieber in ihrer bolben Birt. lichfeit in ber Wagen. Ede liegen, Die Arme jo gierlich über ber Bruft gefreugt, und gerieth außer fich por Bohlgefallen an ihr. Er wiederholte fich alle ihre Borte über bie Landwirthichaft, und baft fie jo gern wieder ba braugen leben murbe. Es ift jonberbar, dachte er: ich fenne fie erft feit ein Uhr, aber mir ift ju Muth, ale ob wir icon auf ber Sochzeitereife maren! Das ift eine Frau fur's gand - eine Frau fur mich! Gie verfteht Alles; - ach Gott, und wenn fie nicht auch noch fo reigend mare; - aber fie ift es, fie ift es! -Er fab fie wieber barauf an; fie mar es mirtlich. Ihre blaffen Lippen und Bangen rotheten fich im Golaf, und lodten febr, fie ju fuffen. Go follten fie nun immer ausjeben, bachte er, wenn er fie erft braugen auf bem gande batte. Bie fie ba aufbluben follte! -

Srgend einen stillen Rummer ichien sie zu haben, einen Druct auf ber Seele. Sein ehrliches herz brannte, ihr ben wegzufragen und wegzufragen. Sie sollte nicht auswandern, nein, nein! — Er dachte sie sollte nicht erundet — boch hatte er uicht ben Muth, sie aufzuwecken — und dachte sich mit ihr in Pasewalt, und wie es ihm gellingen musse — — Er wusste nicht wie, noch was. Es that auch nichts. Er war einstweilen froh, ihr gegenüberzussissen, sie allein zu haben, und ließ sein Pappellauß zittern, wie es wollte.

Co famen fie nach Angermunde, wo ber Bug eine Weile anhielt. Niemand ftieg bei ihnen ein, bas Fraulein ichlief rubig fort. Ginen Augenblid bachte Balentin, wie nublich es mare, in bie Reftauration gu eilen und irgend etwas Enbares ju bolen: benn fein Sunger muche mittlerweile fehr bebrohlich heran, und bas bischen Chocolabe mar aufgezehrt. Aber bann fah er wieder auf feinen "Schat", fürchtete, bag irgend Jemand inzwijchen einfteigen mochte, und fand nicht ben Muth, feinen Bachtroften zu verlaffen. Der Bug ging weiter, und bie Bewegung batte alebalb ben ungludlichen Erfolg, auch feine Phantafie in rafcheres Rollen gn bringen. Er fab fich bald bor einer langen Safel, bald einem Buffet gegenüber, und eine jolche Auswahl von falten und warmen Speifen, bag ihm übel und weh wurde. Satt' ich mich boch nicht jo an's Mittageffen gewöhnt! bachte er jorgenvoll. Der Beruch feiner Cigarren in ber Brufttafche ftabl fich ju ihm herauf

und vermehrte feine Bedrangniffe. Benn ich nur menigftens rauchen burfte, bachte er, um mir ben nichts. murbigen bunger ju vertreiben - bas mare munbervoll; - aber ich barf es nicht! - In alten Liebesgefchichten beift es fo oft (er fab babei feine holbe Schlaferin mit melancholischem Bergnugen an): "er fonute fich nicht fatt an ihr' jeben"; - ja, ich fann leiber bezeugen, bag es buchftablich mahr ift! - - Inbeffen ichlief bas . Fraulein auf's allerfriedlichfte fort. Gie ichien angenehm zu träumen, wenigstens verzog zuweilen ein fleines Lacheln ihren ernften Mund. Das Klingeln und Pfeifen auf ben Stationen weckte fie nicht auf. Gie kamen an Preuglau vorüber, rollten icon auf Pajewalt gu. Mun endlich padte Balentin eine bange, machfende, rafende Ungebuld. Noch hatte er ihr ja nichts von bem gejagt, mas er ihr fagen wollte. Es fiel ihm auf einmal ein, baß fie mabricheinlich in Pajewalf auf bem Bahnhof erwartet werde; ein ganges Dugend harrender, gurufenber, um ben Sals fallender Santen und Coufinen ftieg por ibm auf - und wie bas Dabden ihm bann ein lettes Niden gumerfen merbe - - Und nur noch eine Biertelftunde bis babin - -

Das Fräulein machte haftig die Angen auf, sah sich von ihrem Gegenüber am Arm gepackt und sein angstvolles Gesicht auf sie gerichtet. Was giebt's? fragte sie noch ichlaftrunken, aber sichtlich erschreckt. Was ist gescheben — was giebt's?

3ch bachte - Gie haben - - Gie haben im

Schlaf um hulfe geichrieen, mein Fraulein! jagte er ichnell gefaßt. Und da weckte ich Sie denn auf. Nicht wahr, Sie hatten einen ängstlichen Traum?

Dağ ich nicht mußte! fagte fie verwundert.

Uebrigens, was ich noch fragen wollte: wo benten Sie in Pajewalt ju übernachten, mein Fraulein? Ober werben Gie von Ihren Verwandten erwartet?

Ich werbe gar nicht in Pajewalt übernachten, mein herr! antwortete fie mude. Ich fahre weiter.

Gie fahren weiter?

Sa. Nach Medlenburg. In Berlin jagte man mir, ein birectes Billet bis an mein Reifeziel wurde ich nicht bekommen, darum nahm ich ein Billet bis Paiewalk, wo bie Bahn nach lints abaebt.

Und wollen bort noch heute ein neues nehmen?

Ja freilich. Wobin?

Nach Guftrow, in Medlenburg Schwerin. Bei Nacht komm' ich bort an.

Nach Guftrom?

Ja, mein herr!

So hatten Sie — jagte er, fich von jeiner Ueberraichung erholend — So hatten Sie wohl auch in Berlin ichon ein birectes Billet bekommen, mein liebes Braulein. Doch gleichviel. Ich werbe Ihnen in Vasewalt Billet und Koffer bejorgen, wenn Sie freundlichst erlauben. Sie find fehr gutig, mein herr! - Und Sie bleiben in Pajewalf?

36? D nein! 3ch reife gleichfalls nach Buftrow.

Sin Schimmer von freudiger Ueberrajchung stog über ihr Gesicht. D, das ist icon! stufterte sie. Aber Sie jagten boch, daß Sie nur bis Pajewalf reisten?

Sch? D nein! Ich bin gang in bemjelben Fall, wie Sie. Aus reiner Saune — er errothete wieder ftar? — hab' ich mein Billet nur bis Pajewalt genommen; und nun nehm' ich bas zweite.

D, bas trifft fich gut! - Gie fagte bas febr vergnugt; ploglich aber fab fie verlegen weg, murbe gleiche falls bunteiroth übergoffen und ftand auf, um durch das Benfter zu jehen. Der Zug braufte unterbeffen in großer Schnelligkeit fort, immer durch ebenes Land, das fich hier und da ein wenig hügelte; endlose Aecker, breite Biefenftreifen, buntle Rabelholg-Linien in ber Ferne. Es fiel Valentin plöglich wie ein hammer auf's Berg, bag er jo in bie Belt hinausfahre, wie ein Narr. Dann starrte er wieder die weißen Rosen im Nacken des Mädchens an — und wie er unmöglich umtehren tonne, ohne fein Schicffal biefen weißen Rofen gegenüber entschieden zu haben — und bieser zweite hammer fiel ihm noch ichwerer auf's Berg; und fo ftanb er gleichfalls auf, griff nach feinem but und feste fich wieber bin.

Mein Fraulein —! wollte er eben fagen, um seiner überlabenen Seele Luft zu machen, als die Locomotive langathnig rfiff nub ber Bahuhof von Pajewalf zu seiner Rechten erichien. Das Kräulein fuhr auf, ieste lich ben verichobenen hut zurecht und hängte sich bas Lebertäschen über ben Arm. Wir mussen sier ben den über mit mitte. Geben Sie mir Ihren Gepädschein, mein liebes Kräulein — geben Sie her, sagte er mit etwas geprester Stimme. Sie gab ihm ben Schein und ihre Gelebörje dazu. Sie wollen also bie Ghie haben —? fragte sie und jah ihm mit reizender Mübigkeit in's Gesche

3d bejorge Alles, geben Gie rubig ber! - Der Bug fuhr langfam in ben Babnhof ein, ber Schaffner fam und öffnete bas Coupe. Balentin ftieg por feiner Dame aus und reichte ibr bann bie Sand. Gie gingen auf bie andere Geite hinuber, hier ftand ber Bug nach Strasburg und Medlenburg icon bereit. Cobald Balentin ein leeres Coupe zweiter Claffe fah, bob er feine Dame binein und bat fie, ibn ju erwarten. Dann eilte er fort, fur bie Billette und ben Roffer ju forgen. Um Schalter erft fiel ihm ein, ob er auch Gelb genug bei fich habe, um biefen machjenden Reife Bandwurm ernahren ju tonnen. Geine Brieftafche mar leer. fuchte all' fein Gilbergelb jufammen und fand, bag es eben fur bie Reife nach Buftrom ausreichte; funf Gilbergroiden blieben ibm noch ubrig. Es murbe ibm feltfam ju Muth. Much in ber Belbborje bes Frauleins blieb nur ein fleiner Reft, nachbem er Alles bezahlt hatte. Er ging burch bas Bahnhofegebaube gurud und kam am Buffet vorbei. Sein hunger saß ihm auf einmal wieder zwischen den Jähnen. Küuf Silbergroßen hätte ich noch für ihn! dachte er halb verstört. Alber im nächsten Augenblick siegte schon sein Gemüth über seinen Appetit; er dochte an das Kräulein, das gewiß auch ein kleines Besper-Gelüst verspären würde, um titterlich griff er in die hoble Geldasche, um für das letzte Silberstück ein Zleischbutterbrod und ein paar Apfelsinen zu kaufen. Der Duft war ihm allzu auftegend, er steckte sie in die Lasche. So kam er endlich, eben noch zur rechten Zeit, an den Jug zurück. Er erkannte sein Coupé an den braunen Siteselchen, stürzte darauf zu, und als sich der Wagen eben in Bewegung setzte, hatte er sich hineingeschwungen und jah sich athemlos um.

Sein Glut hatte ihn nicht verlassen, Niemand war eingestiegen — aber bas halbe Gesicht in ihre Ede gebrüft und bie Hatte das halbe Gesicht in ihre Ede gebrüft und die Hatte das halbe Gesicht in ihre Edbast. Dh! sagte Balentin unwillfürlich, mit einem bekümmerten Seuszer. Doch davon erwachte sie nicht. Gine Weile stand er und warrete, ob sein auf sie gehesteter Blid sach einem alten Werglauben) sie nicht aufwerden werde; aber die ihm zugekehrte rechte Wange war gegen biesen Blid so unempfindlich, das die junge Dame nur in tieseren Schlos versanf. Valentin sehte sich, logte eine Rocttassen mit den Krüchten und bem eingepadten Butterfrod vorsichtig bei Seite, und über diese Ver-

wegung machte gwar nicht bas Mabden, aber fein Sunger auf. D Gott, wie pericbieben bie Romane und bie Birt. lichfeit find! bachte er im Stillen. In ben Romanen geigt man feine Liebe burch großartige, ritterliche Thaten, bie man fur bie Beliebte thut - in ber Birflichfeit bungert man für fie! 3ch fur meine Perfon wollte lieber brei Riefen umbringen, bie es nicht giebt, als mit Diefem Abendbrod in ber Taide ben Tantalus ivielen! - Im nadften Augenblid bachte er, ob er nicht, ba fie boch allen Appetit verichlafe, bas Butterbrod und bie Apfelfinen aufeffen follte: - aber Dieje Beriudung bauerte nur einen Augenblicf. Er icuttelte unwillig ben Ropf, um fich einzuschüchtern, bachte bann an ben Doment, wo fie aufwachen und ibm fur bieje Opfergabe auf's freundlichfte banten werbe, und jo jum Ausharren ermuthigt lebnte er fich gleichfalls in feine Gde gurud.

Der Zug braufte nach Strasburg und bald barüber hinaus, verließ die Alermark, ichlängelte sich in's Streigische hinein und immer so sort, er Chendiame entgegen. Die Betrachtung der Saatselder rechts und links begann Balentin zu ermüden. Er pfiss einige Wale eine Melodie vor sich hin, ob vielleicht ein bischen Musik das Kräulein aufwerden könnte; doch über dem gleichmäßigen Lärm der rollenden und aufstoßenden Wagen gingen biese Tone verloren, denn ihr kleines unachtjames Ohr schlief ruchig fort. O Gott — wenn ich sie wenigsten kürftel dache er endlich. Wenigstend biese tine Wange ba, die nich jo schaftroth ausächelt! — Er

beugte fich langfam por, und wer weiß, mas er in feinem daotifden Gefühl von hunger, Rummer und Berliebtheit gethan hatte, wenn ihr nicht eben bas Tafchen aus ben Kingern geglitten und über ihre Kniee meggeruticht und ju Boben gefallen mare. Bon biefem Kall fprang es auf und ein fleines Tafchenbuch rollte baraus berbor. Balentin griff gu. Ale er bas Buchlein aufhob, bas fich geöffnet batte, blickten ibm bie Augen einer Photographie entgegen, Die Augen eines Mannes in Bifitentarten-Format, ber in bas fleine Tajchenbuch eingelegt war. Unwillfurlich fuhr er bei biefer Entbedung jufammen. Das Geficht bes photographirten Mannes fab febr berausforbernd aus; war offenbar bas Beficht eines Dreifigere: ichien feineswege einen Bruber porguftellen, benn es war nicht die minbefte Mehnlichfeit zwifchen ihm und bem Fraulein ju entbeden; - bagegen batte Balentin bas fonberbare Befühl, als muffe er biefem Meniden icon irgendmo, und amar bor Rurgem erft, begegnet fein. Er fuchte nich vergebens bes Wie und Bann zu erinnern. Bas batte biefes Beficht in bes Frauleine Tafchenbuch ju thun? Wen und mas ftellte es vor? - Es überlief ibn beift, und indem er fich mit Photographie, Buchlein und Safche in die Bobe richtete -

Wie, mein herr — was machen Gie ba? fagte bas Fraulein, bas über einem plöglichen, marburchichneibenben Bremsen aufgewacht war und ihn nun befrembet anstarte. Berzeihen Sie! Mein bestes Fraulein —! stammelte er sehr verwirrt. Ich wollte nur — Das Taschen war Ihnen entfallen.

Go? - fragte fie gebehnt.

Konnten Sie mir zutrauen, mein Fraulein, baß ich mich so unvericomt in Ihre Geheimnisse eindrange? oder daß ich wohl gar — Diefes Taschenbuch lag offen auf ber Erbe, sagte er blutroth. Go wie ich es halte, hab' ich es aufgenommen — und hier haben Sie's wieder.

Um Gottes willen! sagte fie mit bem gutmuthigsten Lächen. Ich habe Sie beleibigt! Rein, bas wollte ich nicht. Bei Gott, nein; man fieht es Ihnen ja an — sie blickte ihm in die ehrlichen blauen Augen — baß Sie — Seien Sie mir nicht boje, nub haben Sie meinen Dank.

3ch brauche teinen Dant, fagte er wieber in guter Caune. Doch nun warf er noch einen letten Blid auf bie Photographie und gog unwillfürlich bie Stirn in Rungeln guimmen.

Die junge Dame ichien es zu bemerken. Sie wurde stüdigt blaß, juchte aber eine unbefangene Miene zu machen. Eine Weile hielt sie die Photographie, die rifr zurückgegeben hatte, unschliftig in der Dand; endlich brebte sie sie nun, und ohne hinzulehen sagte fie: Diefe Photographie — dieser Mann da ist mein Berlobter, mein herr.

Balentin fuhr gurud.

Sie blidte ihn ernfthaft an. Und ich fahre heute nach Guftrow, fugte fie hingu, um bort morgen mit ihm getraut gu werben.

Das lagt fid benten! jagte er in feiner grengenlofen Berftortheit, um boch etwas gu jagen.

Und ich gehe bann - -

Sie brach ab, da er sie nicht mehr zu hören schien; benn er hatte das Besicht zum Benster hinaus gerichtet und beugte sich vor, um ihr auch seine Blässe zu verden. Es entstand eine Pause, die nicht beklommener sein konnte. Der Zug hielt an, es schien eine der größeren Stationen zu sein. Gine Menge Bolts stand auf dem Bahnhof, drängte sich in der Abendjonne auf und ab, oder betrachtete müßig die Reisenden an den Benstern und die Anssteigenden. Auch Balentin jah scheindar die Mensseigenden indes Anssteigenden auf das alflung rang. Auf einmal wandte er sich nach dem Mädeden zurück, bessellen Gesicht sich nun auch entsärbt und seltzu werdistet.

Sie wollten jagen, mein Franlein, nahm er das Wort — Sie wollten jagen, daß Sie dann mit Ihrem Gemahl nach Amerika gehn?

Sie haben's errathen, fagte fie mubjam und nidte. Und Sie lieben ibn?

Balentin hatte diese wier Worte kaum herausgestoßen, ale relbst erichrat. In seiner Berfassung war es ihm unmöglich, die Dinge anders zu sagen, als er sie empfand. Aber er erichrat über ihr Gesicht. Er jah nun erst die Melancholie, die sich darüber ausgebreitet hatte, und die Anstrengung, ihre Gefühle zu verbergen. Endlich jagte sie mit einer Art von Ruhe:

Mein.

Bie - Sie lieben ihn nicht?

3ch fagte es ichon, mein herr.

Und Gie wollen ihn heirathen?

Das Mabden sah ihm beklommen in's Gesicht. Doch seine guten, zwertäffigen Augen, seine aufgeregte Theilnahme löfte sichtlich ihre gange Seele auf: plositio liesen ihr die Augungen himunter. Ich will ihn heirathen — ja! jagte sie wie in ihr Schickslargeben. Ich will ihn heirathen, weil es so sein muß — D! unterbrach sie sich plosition, was werden Sie von mir benken?

Nichts, als bag Gie unglücklich find — und bag ich bas fehr traurig finde — jagte er fummervoll.

Der Ion feiner Stimme trieb ihr vollends die Thranen in die Augen. Sie muffen nicht ichlecht von mir benten! fiel sie ihm in's Bort. Ich seiratse ibn — um meines Brubers willen. Ich fenne ihn nicht. Mein Bruber fennt ihn — und meinem Bruber und meiner Mutter zu Liebe — — Seben Sie, das ift es! iehte sie weinend hingu, als jei damit Alles gejagt.

Das ift ein sonderbares Schickjal, mein Fraulein! Barum heirathen Sie nicht sich felbst zu Liebe, sonbern Andern? Barum —

Barum? Mein Bruber ift in Noth; Gie glauben

gar nicht, wie sehr! Meine Mutter nun auch. Und ich allein kann etwas für sie thun. Wenn ich den Mann da nehme — und sie zeigte mit einer unwistlürtlich verächtlichen Bewegung auf die Photographie — so ist ja alle Noth vorbei, wein Herr! Er ist reich. Wein Bruder, meine Mutter können dann lesen, ohne in Sorgen zu vergehn. Und das ist doch auch etwas! iebte sie weinend hinzu.

Ihr Bater lebt nicht mehr? fragte er gerührt.

Gie ichuttelte ben Ropf.

Und Mles, mas er hatte, ift fort?

Sie nickte, und eine leise handbewegung bestätigte es. Und Sie kennen Ihren Berlobten nicht?

Bie soll ich ihn kennen — als Kind hab' ich ihn gesehen, seitbem nicht wieder! In Amerika war er. Zeht ist er zuruckgekommen, eine Krau zu suchen und Deutschland wiederzusehn. Und ist zu meiner Mutter gegangen und zu meinem Bruder — und sie haben mir und Berlin seine Photographie geschickt — biese da — und nun fahr' ich nach Gustrow, um bas zu thun, was sie wollen.

Und opfern Shr Glad, Shre Sugend, Ihre Zukunft — Alles opfern Sie auf?

Mein Glud's meine Zukunft? wiederholte sie mit einem trubseligen Lächeln. Was hatte ich für eine Zukunft, mein herre Für mein bischen Lebensunterhalt andern Menschen zu dienen; Sahr aus, Sahr ein. Und oft was für Menschen! — Sie sah vor sich hin, als

jahe sie einige von ihnen, die ihr das geben arg verbittert hatten. D — ich war heute Morgen froh wie ein Kind, als ich von meinem Ladentisch Albscheft nahm — und mir jagte, daß mein europäisches Stlavenleben nun ein Ende hatte Und was nun auch drüben in Amerika kommen mag — Sie suchte durch ihre Mienen auszuhrüften, daß sie mit ihrem Schiftlal völlig aufrieden sei. Aber die Thranen liesen noch immerfort, nud sie gag ihr Taidentuch und legte es sich über das gange Gesicht.

Und ich fann nichts fur Gie thun? fagte Balentin, ohne recht zu wiffen, mas er fagte.

Bas wollten Gie fur mich thun?

Sie haben fich verkauft, und babei foll es nun bleiben? Sie fuhlen fich an biefen Mann gebunden wirklich gebunden, mein Fraulein?

Sch habe Ihnen ichon gejagt, daß er mein Verlobter ift! antwortete fie.

Balentin verstummte. Der Wagen rollte icon längst wieder auf der Bahn bahin, und bas Getose unter ihren Küßen, bas mit der ichnelleren Bewegung wuchs, machte es ihm leichter, zu ichweigen. Sedes Glückzgefist war in ihm ausgelöicht. Er bachte, wie diese Reise begonnen hatte und wie sie nun enden sollte, erichien sich wie ein Wahnlinniger, und stand plögblich in seiner Kassungsleicht auf, um in dem engen Coupé auf und nieder zu gehn.

Sie brauchen mich wirflich nicht gu bebauern, mein

herr! jagte bas Mabdeu nach einer langen Pauje. Die Meisten sind nicht glüdlicher als ich Mein Gott, ich hass! ihn ja nicht! Und bann — sie lächelte melancholisch — sie beneiben mich ja Alle, baß ich eine wohlhabende Krau werde! Eine Frau, die schon als Braut nicht mehr britter Elasse frau, die schon als Braut nicht mehr britter Elasse fahren bath irensischen Bild im Coupé nuber. Und es schweichest Einem boch auch, wenn man schon nach der blosen Phytotographie und nach bischen Ingenderinnerung so ohne Beiteres geliebt wird! — Sie sagte bas mit berber Selsspreichtung und blickte ihn an, als wolle sie auf seinem Gesich eine bein irensiche Antwort leien. Doch als sie num seine ernste und tieseknikmerte Miene sah, brach sie sogleich wieder in Thank aus und fing an laut zu weinen.

Das ift eine traurige Geschichtel sagte Valentin, nachdem er noch eine Weile geisdwiegen und auf ihr nach und netzter werbendes Weinen gehorcht hatte. Er sühlte sid ekenso unglüdlich, wie sie, ja noch viel unglüdlich, wie sie, ja noch viel unglüdlicher; aber was sollte er jagen. Plählich tam ihm der Dust der was sollte er jagen. Plählich tam ihm der Dust der weie von ihnen ans der Taside und hielt sie so wer sich bin. Das Nächden, das sich wieder zu sassen, auch und warf einen Blick auf die rothe Frucht. Gott — wenn ich Ihnen mit einer Erfrischung dienen kontel sagte er nun halblaut, in sehr mittelbigem Ten.

Gie ichuttelte ben Ropf.

Ich habe biefe Drangen fur Sie gekauft, mein Fraulein! fette er aufmunternb hingu.

Ich banke Ihnen von herzen, antwortete sie und jah ihn jehr freundlich an. Darüber begegneten sich ihre Blicke, und zwar so warm, daß das Mädden nach einer Beile in Berwirrung gerieth und die noch seuchten Augen in ihren Schoof sinken ließ. Ich danke Ihnen, wiederholte sie gedämpster; aber ich mag nichts essen.

Nicht einmal fo eine fleine Apfelfine? fagte er bittenb. Der Tou feiner Stimme ichien auf fie gu wirten. Um boch fur feine Freundlichkeit nicht unempfänglich gu fein, vielleicht auch um bie Unterhaltung wieder harmlos ju machen, nahm fie ibm bie Apfelfine mit bantenbem Ropfniden aus ber Sand und bolte ein fleines Meffer aus ihrem Taichden bervor. Indem fie ein lettes leifes Schluchgen unterbrudte, ichnitt fie rund um bie Drange berum, nur in die Schale, ohne bas Rleifch gu verleten, begann bann bie bide rothe Saut mit auferft geididten Kingern abzulofen. Balentin fab ibr anbachtig gu. Er batte fich ibr wieder gegenübergefett. Sowie fie fertig mar, breitete fie etwas Papier über ihren Schoof, gertheilte bie Frucht, bis alle bie Stude in ihren bunnen Sautchen wie ein Rrang nebeneinanber lagen, und fah ihn nun wieder an. Bitte, nehmen Gie! fagte ihre filberne Stimme.

Die Apfelfine ift für Sie, entgegnete er abwehrenb. Ich effe fie nicht allein. Wollen Sie nicht mit mir theilen?

Auf bieje Borte griff er gu, ohne fich langer gu ftrauben. Sie nahm nach ihm. D weh! fagte er, als er gekostet hatte — die Apfelsine ist sauer, und wir haben feinen Buder, fie nachzufüßen.

Die Bejellicaft muß es thun! fagte fie liebenswurdig. Gin paar helle Tropfen ftanten ihr noch im Muge; ihr freundliches Lacheln nahm fich um fo lieblicher aus. Sest tommen Gie wieber! feste fie bingu. Es geht Studden um Studden.

Nur weil Sie es jo wollen! jagte er und nahm wieder. Gin eigenthumlich melancholijches Bohlbehagen erfüllte ihn, in so vertraulicher Gemeinschaft mit ihr Bu effen. Go fagen fie fich gegenüber und in all' ihrem Unglud afen fie bie Apfelfine Stud um Stud, afen auch bie zweite, und fingen an wieder zu icherzen, als fei nichts geschehen. Die Sonne ging unter und warf ihnen noch vom Horizont die letten rothen Strahlen ichrag in's Geficht. In Diefer Beleuchtung nahmen fie fie fich Beibe jo fonderbar aus, baß fie lachen mußten. Doch über bem Lachen fuhr Balentin auf einmal wieber ein Stich in's berg. Er erichrat über feine eigene Stimme, ftarrte bem Mabden in bas angeglufte Besicht und schüttelte sich. Mein Gott, wie kann man noch lachen! fagte er por fich bin.

Bas haben Gie? fragte fie geangstigt.

Nichts!

Er wandte fich von ihr ab und fah gum Fenfter hinaus. Mit ber Schnelligkeit, mit ber ber Zug burch die grune Landichaft dabinflog, jagten fich ihm plöglich die Gedanten im Kopf. Roch andertfalls Stunden vielleicht, und fie stieg iu Gustrow, bei Lampenschein, aus, und er dann mitten in Medlenburg allein in der Nacht! Und sie in den Armen bieses — Und dann fort mit ihr nach Amerika — in's Unglack — Und er ohne sie —

Es darf nicht fein! Es foll nicht fein! dachte er halblaut, als wär' er mit sich allein.

Das Madden hörte ihn nicht; benn sie hatte bas Papier auf ihrem Schoof still guiammengenittert, ben Kopf wieder in die Ede gelehnt, und sant nun auch in ibre Gebanten gurüd. Es dauerte nicht lange, so war ihm, als ob er sie wieder leise weinen hörte. Er suhr in die höhe. Eben hatte er sich in sieberhafter Angst mit allerlei unmöglichen Planen beschäftigt, wie er die heitaht, die Tennung, sein Unglud verhindern könnte. Und nun weinte sie — Bei Gott, ich bin im Stande, es zu thun! murmelte er zwischen 3aftnen.

Sagten Sie etwas? fuhr bas Madchen auf.

Balentin icutelte ben Ropf. In bem Hugenblid fab er, bag ber Bug ich langlamer bewegte, bag mehrere Beleife neben einander erichienen. Eine Gasfabrit, bann einige Bahnhofegebaube tauchten im letten Nendlicht auf; bahinter Rirchthurm und haufer einer Stadt. D, hier wird gehalten! fagte fie raich. Db man hier ausfleigen fann? Ich shaft's im Coupe nicht mehr aus — ein wenig Luft — ein paar Schrite!

Der Bagen fuhr am Perron entlang, blieb bann

brofnenb ftehn. Rann man bier aussteigen? fragte Bafentin, ber lints an's Benfter trat, ben nebenbergeben ben Schaffner. Bunf Minuten! antwortete ber Manu. Dier wird eine andere Locomotive vorgespannt, mein Gerr.

Balentin warf einen Blid auf bas Fraulein, ber fie ermuthigte, und hrang, ift voran, hinaus. Sie folgte ihm in haftiger Aufregung. Die Augen hatte fie ichneil getrodnet, und ifr Taichon am Arm staub sie nun auf bem Mephaltpflafter vor bem Gebaute da, auf bem sich nur einige Bahnhofsbeaute hin und her bewegten.

Rur ein wenig Athem icopepien! fagte fie. Darf ich Ihuen babei Gefellichaft leiften? Gie nickte.

Wollen wir ein paar Schritte auf- und niedergehn? Sie nichte wieber.

Er wandte fich nach links, fie folgte ihm. In feinem Leben war ihm noch nicht fo befommen zu Muth gewesen, wie jest. Er fuhlte, in diesen fun Minuten mufie fich fein ganges Schickfal entscheiden; die große Salsaber ichlug ihm wie ein Eisenhammer — er fürchtete sich nur vor Ihr und vor fich felbst.

Laffen Sie une auf biefem iconen Pflafter gang bis gu Enbe geben! fagte er mit vor Aufregung gitternber Stimme.

Saben wir Beit?

Beit genug! antwortete er zuversichtlich. D, bas ift eine hubiche Begend! feste er, indem fie immer weiter

gingen, hinzu. Sehen Sie die Berge da brüben mit den iconen Wälbern? Und wie gut die Stadt fich ausnimmt — hier hinter Shrem Ruden.

Bo find wir hier? fragte fie.

Ich glaube, man nennt bies hier bie medlenburgiiche Schweig! fagte er mit febr muffamen Lächeln. Bor wielen Jahren war ich einmal hier. D, wie das bischen Abendowid Einem gut thut.

Das Mabden sah ernft und trub in die Welt hinaus. Sie ichwiegen Beibe. Auf einmal fuhr fie auf: Mein Gott, es ift ja die höchste Zeit, zurückzukehren, mein herr.

Nicht boch! Es eilt nicht.

3ch habe es lauten horen!

Bum erften Mal.

Rein, nein! Laffen Gie uns gurudgehn. Seben Gie nur, wie weit wir uns von ben Bagen entfernt haben!

Die neue Locomotive bampfte icon vor bem Bug. Ein jehriller Pfiff ließ fich hören. Mit einem Lächeln voll verzweifelter Entichloffenheit wandte fich Balentin nach bem Bug zurud und jagte: Gut, so gehn wir, mein Fraulein.

Su nächften Augenblick fing bie Locomotive ichon laugjam zu keuchen an, bann immer rajcher und rascher. Die weißen Wöltchen zersatterten in ber Luft, und bas Fraulein sah nun beutlich, wie ber Jug sich entfernte.

Um Gottes willen! rief fie erichrocken aus. ganfen wir, laufen wir! Bir fommen ju fpat!

hier hilft fein Laufen mehr, jagte Balentin mit mertwurdiger Ange. Bei Gott — der Zug ift ichon fort.

D! — jagte fie zu ihm gewandt, in einem Ton bes Borwurfs, ber ift bann aber auf ben Lippen erstarb. Bas haben Sie — Bas haben wir nur gemacht! Sie erichart auf einmal beftig und fing an zu zittern.

Mein Gott, Gie angstigen mich! rief Balentin, ber nun felbt eridraf. Ich bin Schuld, ich muß um Bergeihung bitten. Sch bachte nicht — Gr wollte sich rechtfertigen, aber ichon im Borgefühl ber Luge wurde er roth und verstummte.

Was soll nun geschehn! Was sollen wir nun thun! fiel sie ihm in's Wort. Es geht heute kein Zug mehr. Es wird Nacht! Und wir — wir müssen hier kleiben!

Sa, im Ernft, so icheint es! erwiederte Balentin, ber jest einen Anflug von Triumph nicht unterbrücken tonnte. Es ist — ein Unglud, mein Fraulein. Juruen Gie mit nur nicht! Worgen mit bem erften Jug fahren wir nach, und io ift nichts verloren.

So ift wenigstens Zeit gewonnen! wollte er eigentlich sagen; boch er behielt es bei sich. Sin zurüdgebrängtes Jauchzen saß ibm in ber Kehle, baß fie wenigstens für heute nicht von ihm zu trennen fei. Er ging neben ihr ber, ba fie nun unruhig nach bem Bahnhofsgebäube zurüdlief, sah ihr nach ben Augen, und glaubte zu fehen, daß auch fie fich schon zu faffen begann. Man erwartet Sie heute Abend ganz bestimmt? fragte er endlich, so sauft als möglich.

Ja, allerbings!

hm! sagte er und suchte in diese Silbe das tiefste Bedaueru zu legen. — So sollte man telegraphiren, setzte er nach einer Pause hinzu.

Sa, bas follte man!

Sie erlauben mir, bafür zu jorgen, mein Fräulein; es versteht sich, baß ich es thue! — Indem er baß sagte, siel ihm plöhlich ein, baß er keinen Psennig mehr in ber Taisch habe. D web! murmelte er verstört.

Bas giebt's? fragte fie.

Balentin ftanb ftill und blidte ihr ehrlich in's Geficht. Es ift nur gar zu ionberbar! jagte er, wobei er trampifaft zu lächeln juchte. Gehen Sie, biefes Portemonnaie ift leer — ganz leer. Diefe Brieftaiche ift leer. Ich habe in Pajewalf meinen letten Silbergroichen ausgegeben, mein Fraulein.

Gie fah ihn befrembet an.

In Guftrow - in Guftrow erwartete ich Geld gu finden! fuhr er fort (natürlich erröthete er). Ich hatte in Berlin Orbre gegeben, mir nachzuschien. Run hab' ich nichts - bas ift komisch.

Sa, das ift fomisch fagte sie und hatte wieder humor genug, ju laden. Und mir gest es ebensound sie zeigte ihm ihre offene Gelbbörse. Wier Silbergroschen! Wenn ich mit Ihnen theile, jo hat Jeder zwei. Bir muffen telegraphiren! wiederholte er, da ihm nichts Anderes einfiel.

Ja - aber wovon? wofur?

Balentin judte bie Achiein. Gie hatten bas Gebaube erreicht; vor ber Thur bes Telegraphen Bureaus stand ber Bahnhofe Inhector in seiner rothen Muge, ein jovialer Mann mit einer stattlichen, etwas beleibten Gestatt, eine Cigarre im Mund. Guten Abend, mein Dert! jagte Balentiu und trat auf ihn zu.

Guten Abend! erwiederte ber Inspector, ber bas Paar mit einem stillen Lacheln betrachtete.

Darf ich fragen: wie heißt biese Station?

Maldin. Die herrichaften find wohl aus Berfeben ein Bischen fiben geblieben!

Sa, jo ift es. Gie haben ja ben Bug ohne uns abgeben laffen.

Der Inspector lachte. Gie fonnen ja einen Extra-

Balentin lachte gleichfalls. Davon abgesehen, fagte er bann — wie lange fahrt man noch von hier bis Guftrow?

Gine Stunde, mein herr.

Sie hören! jagte Balentin tröftend, zu bem Fraulein gewandt. Und ber Telegraph fahrt ohne Zweifel noch ichneller?

Man sagt es ihm nach! erwiederte der Inspector mit drollig ernstem Gesicht.

Rann man heute Abend noch telegraphiren - nach Guftrow, mein' ich?

Gewiß. Auch nach Berlin? Ohne Zweifel. Aber es koftet Gelb?

D ja; eine Kleinigfeit!

Und nun haben wir feins! sagte Balentin mit etwas fünftlicher heiterkeit. Bir haben bie Entbedung gemacht, bag wir gusammen nur vier Silbergroichen besithen. (Das Fraulein jah verlegen vor fich bin.) Sagen Sie, herr Snipector: trauen Sie mir auf mein ehrliches Gesicht?

Machen Sie feine Umstande! erwiederte der Inipector heiter. Ich joll die Depeichen für Sie auslegen; — gut. Telegraufiren Sie, ich will Ihnen afsifitren. Aber machen Sie rasch; sonst wird die Bube aeschlossen.

Damit winfte er, in das Telegraphen Zimmyer einjutreten, und schuitt Valentin ben Dank unit einer Bewegung ab. Das Fränlein blieb vor ber Thu verwirtt und unichlüffig stehn. Sie müssen solgen, mein bestes Kräulein! jagte Basentin, gleichfalls etwas verlegen. Sie missen missen was und an wen ich telegravbiten soll.

Wann fann eine briefliche Antwort ba fein? fragte fie aufgeregt.

Mus Guftrom? Morgen Bormittag um neun! antwortete ber Inspector.

Das Fraulein that einen tiefen Athemgug. Gie trat

nun ein und bictirte leife: Rudolf Muller, Guftrow. Ich habe hier ben Bug verfaumt und bitte, mir Gelb ju ichiden ober mich abzuholen.

Und Ihr Name? fragte Balentin.

Betty. Betty! wiederholte er vor fich hin. Den Namen liebte er jehr. Sie telegraphiren an Ihren Bruber? fragte er mit verzeihlicher Reugier.

Na.

Er nahm ein zweites Blatt vom Pult, um nun auch an seinen Better in Berlin zu telegraphiren, daß er fich ichlennigst hierher Geld erbitte; alles Andere munblich. Der Infpector gog feine Gelbborje, um gu gablen. Bitte, feinen Dant! fagte er abwehrend zu Balentin. Sie wunichen nun vermuthlich in einen Gafthof zu gehn?

Balentin nictte.

Ich werde Sie hinführen laffen! — Er rief einen Padtrager bes Bahnhofs beran, ber eben vorüberging. Mittlerweile war es beinahe bunkel geworden; der Mond ftieg auf, als fie in's Freie hinaustraten. Balentin bot dem Fraulein seinen Arm; doch unter einem Borwand lehnte fie ihn mit unficherer Stimme ab. Ihr furger Unflug von guter Laune war wieder weggeweht. Gie lachelte mohl, wenn er etwas Freundliches fagte, boch ohne baß ihr Beficht ben befangenen Ausbruck verlor. Buweilen ichien fie nicht einmal zu hören, was er ihr jagte. Ihm ward wieber außerordentlich betlommen gu Muth. Go famen fie burch ein alterthumliches Thor und eine stille Strasse auf ben Marttplas neben ber Kirche, wo der vornehmste Gasthof ftand. Als sie in Exhormeg den Kellner und den hern gerutretenden Wirth begrüßt hatten und Valentin das Fräusein in das Speisezimmer führen wollte, um zu Wbend zu essen, erklärte sie, daß sie durchaus keinen Hunger habe und zu Bette verlange. Ihr klasse, aber entichlössens Gesicht zeigte, hier sein Jureden am Plat. Der Kellner kam mit Licht, sie auf ihr Zimmer zu führen. Gute Nacht lagte hatblaut und wandte sich ab. Laetnin ging ihr bis an die Areppe und: Sie sind mit bose, mein Kräulein?

Dein! antwortete fie, iduttelte lebhaft ben Ropf, wechselte bie Karbe, und ftieg bann auf ihren raiden Rufen die Treppe binauf. Go blieb er unten allein. In febr verworrenen Gefühlen trat er in's Speifegimmer, fette fich an einen einfamen Edvlat, obne auf bie übrigen Bafte Acht ju geben. Gein jurudaebrangter Sunger brach mit unwiderfteblicher Rraft wieder bervor; aber es war ibm noch nie jo trübfelig vorgetommen, wie beute, bag er allein aft. Er batte fich fo lebhaft barauf gefreut, ibr reizenbes Beficht fich gegenüber gu febn. Es mar ibm gu Muth, wie wenn er fich icon feit Sabren an fie gewöhnt batte. Enblich bielt er es nicht mehr aus, fo bagufiten, lieft ben Reft feines Beines und ben Reft feines Sungers fteben und gog fich gleichfalls gurud. Es war erft neun Ubr. 3hm fam es vor, ale batte er ben langften und inhaltreichften aller Tage erlebt - aber nur im Traum; und fo weitertraumend ichwankte er, wie vom Bein trunken gemacht, die Treppe hinauf.

Gein Zimmer lag neben bem bes Franleins; er borte fie auf und ab gebn, fie war alfo nicht gu Bett. Ihm wiberftand es gleichfalls, fich gn Bette gu legen. Er ließ fein Licht brennen, fette fich auf fein Copha und ftarrte burch bas Tenfter in ben auffteigenden Mond hinaus. Geine fonderbare Lage trat ibm in ihrer gangen Abenteuerlichkeit vor Augen, machte ibn jorgenvoll, idwermutbig und unendlich verliebt. Dann ladelte er wieber vor fich bin, bag fie ba bruben auf und ab gebe und nicht in Guftrow und ibm jo nabe fei. Dann borte er fie jeufgen, aber nur ein paar Dal; baranf wurde es wieder ftill. Gie rubrte fich auch nicht mehr. Es bauerte nicht lange, jo ftand nun Balentin auf und ging, rubelos wie er war, zwijden Thur und Fenfter auf und nieber. Ingwijden ichien auch bas Matchen nicht zu ichlafen: benn ale er endlich, bes Bebens mube, fich auf die Bettfante fette, fing fie in ihrem Zimmer wieber zu manbeln an. Er borte gn, ohne an Golummer gu benten. Go verging faft bie gange Nacht. Es war ein eigenthumliches Gefühl, bas fie abhielt, gleich geitig auf und ab zu gebn; aber fie wechfelten von Beit gu Beit. Balentin's Rerge brannte bis auf ben Leuchter berab; endlich fam ber frube Sag mit Bogelgejang, ber aus ben Baumen um die Rirche ber lieblich hernberflotete. Dit übermachten Augen legte fich Balentin in bas offene Kenfter, ließ bie frifche Morgenluft feine Schläfen tublen und jah auf ben tobten Plat und zu ber hoben gothischen Airche hinauf, und wie bas Morgenroth über ben Saufern aufzufteigen begann. Bulett brutte er die Augen ein und lag fo im halben Schlaf. Als er fie wieder öffnete und um fich blidte, bemertte er Braulein Betty, beren Arme gleichfalls auf bem Benfterfind lagen und die blach und mit buntel beringten Augen zu ihm herüberfaß.

Durch ihren Anblick überraicht, fant er kaum bie Borte, ihr guten Morgen gu munichen. Wie haben Gie geschlafen? fette er febr gerftreut hingu.

Bie Gie! antwortete fie furg.

Die Luft - nicht mahr, bie Luft thut Ginem gut! fagte er und athmete fie mit offenen Lippen ein.

D! feufzte das Madden. Es wurde Ginem noch beffer thun, in ihr fpagieren ju gehn.

Darf ich Shnen meine Gefellichaft anbieten? fragte er mit einiger Förmlichfeit. Sie blictte ihn freundlich an, als wünsche fie ihr ablehnendes Benehmen von gestern gut zu machen, und nictte ihm zu. Sm nächsten Eutgenblick war sie vom Kenster verschwunden und schien burch's Zimmer zu gehn, um sich zu rüften.

Balentin fühlte fich auf einmal wie neu belebt, er wußte jelbst nicht, warum. Sogleich griff er zum Sut, und als er braußen auf bem Borplat erichien, tam ihm Betty's bewegliche Gestalt icon entgegen. Man wird hoffentlich nicht glauben, sagte sie icherzend, bag wir icon jo früh ausstiegen, um unjer hotel ohne Bezah.

lung gu verlaffen! Alles, mas von uns guructbleibt, ift mein Lebertaichchen.

Sie fagte bas mit wirklicher Beiterkeit, aber boch erichrectte ihn ihr bleiches und überwachtes Geficht. Gie jab aus als mare fie frant, und er fonnte nicht umbin,

dieje jeine Empfindung auszusprechen.

Bie follte ich frank fein? erwiederte fie ruich und . ichuttelte den Ropf. Kommen Sie — laffen Sie uns in's Freie gehn! — Damit fcnitt fie ihm jedes weitere Bort über ihren Buftand ab und ging voran, in bie nadite Strafe binein. Gie famen burd baffelbe Thor, burch bas fie geftern eingezogen maren, gur Stabt binaus und am Bahuhof vorbei, und auf bie große, von Baumen eingefaßte Chauffee, die quer burch bas ebene Land auf bie Balbhugel guführte. Auf ben weiten Biefen rechts und links weideten bunte heerben, beren Farben in ber Morgenjonne glangten; bagwijchen jog fich ein kleiner Blug in außerst eigenfinnigen Windungen bin. Feiner Nebelbuft ftieg von feinen blitenben Schlangenbewegungen auf; auch von ten fleinen vierectigen Geen, bie man in bas buntle Torfland eingeschnitten hatte. Um fo reiner und ichleierlofer lagen bie besounten Balber auf ben hügeln ba, die über ben maigrunen Saatfelbern wie bepflaugte Grengmalle aufstiegen. Weiter rechts kahle, bräunliche Anhöheu, zum Theil mit bunnen Saaten beftellt. Gin gelinder Bind ftrich bie Chene entlang und ichien alles Lebenbige gu wecken und gu erfrifden.

Richt wahr, bas thut Ihnen gut? fragte Balentin gartlich, ba er bas Mabchen mit immer noch gespannten Zugen und aufgeregten Augen umberstarren sab.

D ja, es thut mir gut! jagte fie ichwach.

Er führte fie weiter, zeigte ihr bas Land, verglich es mit feiner heimat, und fing an, ihr von feiner ichonen Jugend auf bem Lande, von feiner eigenen Befigung zu ergablen. Gie borte ibm, wie es ichien, nicht obue Unftrengung, aber aufmertfam gu. Gin paar Male ftrauchelte fie, und bann griff er nach ihrem Arm, um fie gu halten; und bann fagte fie errothend, daß ihr Buß heute fo leicht einknicke, fie miffe nicht, warum. Aber fie gebe gern und wolle noch nicht gurud. Go famen fie an bas Chauffeebaus, an beffen Schlagbaum zwei Strafen zusammenliefen, manbten fich nach rechts, wo ber Weg in ben aufteigenden Balb bineinführte, und vertieften fich in ein neues landliches Beiprad. Nicht weit vom Balbfaum lag ein Gehöft an ber Strafe, flein, mit einem niedrigen, einfachen Berrenhaus, aber fur bas Muge bes Canbmauns reinlich und behaglich angufehn. Sier ftand Balentin ftill, brach mitten in einem Cape ab und blidte mit einem leifen Geufger nach bem bof binüber.

Barum feufgen Gie? fragte bas Mabchen.

Barum ich jeufge? — Fraulein Betty, feben Gie bort nach ber Thur.

Sa — bort fteht eine junge Frau!

Es mar offenbar bie Sausfrau, bie auf ber Schwelle

ftand; im Morgenrod, eine weiße Rüchenschürze vorgebunden, die Wangen, wie es ichien, von Arbeit und Lebensluft rofig angefärbt, und mit strahlenden Augen.

Und nun feben Gie bort nach ber Scheune, Fraulein Betty! fing Balentin wieber an.

Bon ber nachsten Scheune kam ein Mann gegen bas Saus berangeichritten, ben bie junge Rrau sichtlich erwartete; eine schlante, traftige Geftalt im grauen Rock flomb und blaudugig, nut gleichalt ein strassende Lächeln in bem jugenblichen, ichou gebraunten Gesicht. Er ging mit großen Schritten auf bas Weischen zu, trocknete sich im Geben bie Stirn, rief sie gärtlich an, und sowie er sie erreicht hatte, nahm er sie in ben Arm und gab ihr einen Aus.

Om! feufzte Balentin laut vor fich bin. haben Sie bas gesehen, Fraulein Betty?

Das Madden erwiederte nichts, fondern juchte gu lächeln.

D Gott, feufste Balentin von Reuem. In biefem Augenblid fab bas gartliche Paar zu ben beiben Wanberern heruber. Die junge Frau lächelte etwas verichamt, machte fich los und lief in bas haus hinein.
Der Mann lachte und ging ihr nach. Dann war wieber Mles fiill.

Mein bestes Fraulein! sagte Balentin, und wiederholte nach einer Beile die brei Worte noch einmal. Ich - ich halt' es nicht langer aus. Es ist ein unmöglicher Juftand. 28 as? fragte fie verwirrt.

Fraulein Betty - haben Gie bort bie beiben bie beiben Leute gefeben?

Sie antwortete nicht, bewegte auch nicht ben Kopf. Ab Gott, was red'ich ba Alles? — Fraulein Betty, ich habe gestern ben Zug mit Absicht verfaumt. Ich will nicht, baß Sie ben andern Menschen ba heirathen. Ich liebe Sie, Raulein Betty.

Das Mabden starrte ihn weniger befrembet, als geängstigt an. Sie schen schon lange gesürchtet zu haben, daß so ein Ausbruch, so eine Enthüllung bevorstebe. Auf einmal traten ihr Thränen in die Augen, aber sie blieb gang ftill.

Sa wohl, ich habe Sie gestern mit Absicht gurückgehalten! suhr er fort, da fie gar keinen Laut vernehmen ließ. Richt wahr, das ist unpassen. Das hatt' ich nicht thun sollen. Aber ich hab' es gethan! — Kräulein Betty, warum wollen Sie sich an biesen Menichen verkausen? Warum wollen Sie sich an biesen Menichen verkausen? Warum wollen Sie sich swegwersen? Wie können Sie den Muth bazu haben? Wissen Sie nicht, daß Sie zu gut dafür sind?

Das Matchen feufste tief auf.

Wissen Sie nicht, baß es sündlich ist, seine Seele jo zu verkaufen? Soll bas eine She sein? — herr Gott im himmel — Sehen Sie mich einmal an! Herr steht, und liebe Sie wie ein Narr. Nein — bas ist nicht wahr. Ich hoke noch alle meine Sinne; es ist nur, daß — baß ich Sie von

Herzen lieb habe, Fräulein Betty, und daß Sie wie zu meiner Frau geschaffen sind — Und nun wollen Sie fort, um diesen Menschen zu heirathen!

Ach! feufate fie, wie wenn bas für immer ihr letter Athemaug fein follte. Wiffen Gie nicht, baß ich gebunben bin?

Nein, nein, Fraulein Betty -

Doch bei biesen Worten brach er ab, benn er jah, baß sie die Augen ichloß, ihre Litypen freibefarben wurden und die Hände unsche ich dacht, die Aufregung biefer Tage, der Morgengang hatten ihr alle Kraft genommen, auch das noch ju überstehn. Walentin mußte sie hatten, da sie umgulnten brobte, und legte sie bestürzt an seine Bruft. Um Gotteswillen, jagte er, wollen Gie hier vor meinen Augen — Mas hab' ich Ihnen gethan?

Ich tann nicht mehr! war ihre ganze Antwort. Sie verjuchte sich aufzurichten und aus seinen Krmen zu lösen, aber jozleich sühlte sie, daß sie zu ichwach war, ungeftützt zu gehn. Mit wieder zufallendem Augen tieß sie den hen führen, von der Straße weg dem Anuse zu, da jonit nirgends ein Rubeplaß zu erblicken war. Der hausberr trat joeben wieder hervor, einen Mandertoft und ein paar handschufe in der hand. Sowie er bie Beiden jah und das todtfalsse Fraulein in des Andern Armen, sprang er eilig hinzu. Linchen! Braul rief er aus. Was ist gelschen? jagte er dann zu Valentin gewandt. D, das Fräulein ist unwohl! Ich bitte, führen

Gie fie in unfer Saus - laffen Gie mich Ihnen belfen.

Balentin banfte, und von ben beiben Maunern geftust ichwantte Betty, zwar mit offenen Mugen, aber verftort, ichwer athmend und bie Lippen halb geöffnet, über bie Schwelle, wo bie Sausfrau fie in aufgeregter Theilnahme empfing. Sogleich lief bas junge Beib an die nachfte Thur, und man trat in ein großes, freundlich fubles Bemach und von ba in ein zweites, bas Bobngimmer ber Frau. Sier ließen fie Betto auf bas Copha nieber, und Balentin brudte fie fanft gegen bie Lebne gurück. Nach ein raar Augenblicken tam die junge Frau burd eine andere Thur berein, ein Rlaichden mit Rol. nijdem Baffer und eine Gfffafrnte in ber band. Das wollen wir icon maden! fagte fie geicaftig. Der Mann wollte ibr bas Rlaidden aus ber Sand nehmen. um zu belfen, aber fie batte es icon geöffnet, wehrte ibn ab und fing an. Betto's Stirn au beivrengen und ihr die Schlafen ju reiben. Uch, mas fur ein hubiches Fraulein! faate fie bann gerührt.

Balentin nichte unwülfürlich und empfand ein jehr beruhigendes Gefühl, qu einer jo verftäudigen Frau gesommen qu jein. In feiner Bewegung drehte er sich herum, drückte erft dem jungen hausbern und dann dem Weibden die hand. Betty ichien sich inzwischen auch und nach qu erhosen. Die erfte Farbe kam ihr wieder guruct; die Augen hielt sie geichloffen, doch, wie es schien, nehr um nicht zu sehen, als weil ihr die es schien, nehr um nicht zu sehen, als weil ihr die

Kraft gesehlt hatte. Gublich ichiette bie junge Frau bie beiben Manner hinaus, und Valentin, von dem freundigen Wirth geführt, trat wieder in's vordere Zimmer und hörte durch die geschlossene Thur, wie die Krau weich und herzlich dem Madchen zuhrach, und eudlich auch Vetty's gedämpste Stimme. Er fühlte, wie ihn gleich bei ihrem ersten Ion die Kassum waß es ihm gelang, ein paar Worte zu sinden, wie sie ihm gelang, ein paar Worte zu sinden, wie sie ihm in seiner Lage rassend jedienen Dank zu jagen, seinen Namen zu nenuen. Dann besann er sich einen Augentlich, ob er das Fraulein für seine Schwester, der für was er sie ausgeben sollte. Doch weil ism dache tas Blut in's Geschu um zum Daum dam Derzen schoft, tabet ein ur einen tiesen Athenung, startte dem jungen Mann auf die Weste und sagte nichts.

Der hausherr ichien Balentin's Aufregung zu bemerken und sich bas Rötbige babei zu benken; aber er lächelte nur sich fich bin und ichwieg ebenfalls. Jeder trat an ein Femfter und jah auf die Bieffikille und Scheunen hinaus. Endlich kam bas Frühftud, bas ber innge Mann vorhin leise bestellt hatte, von einer Magd hereingetragen, die es simmun auf den Tisch ellest und obgleich wieder verschwand. Sie werden heute noch nichts genoffen haben! sagte der Wirth zum Gaft. Walentin versuchte nicht, zu leugnen, sein hunger sing plöglich an, auf die Seite bes Frühftuds zu treten. Sie setzen sich, er afz und trant und horchte bazwischen nach ber geschlossenen That. Betty's Stimme war wieder still

geworben. Nach einer Beile erichien bann auch bie Sausfrau auf leijen Füßen und berichtete, bas Fräulein jei offenbar erichöpft, es habe nach Schlaf verlangt, bann wieder auffleben wollen, sei aber endlich, nach einigen Berufigungsverfuchen, plöglich eingeschlummert.

Sie baben feine Gile, wieber fortzugebn? fragte ber junge Mann. Balentin verneinte. Es fei gut fo, und er bante bon Bergen fur alle Die Freundlichkeit. Als Untwort barauf fing bie junge Rrau gu ladeln an: fie muffe nun leiber in bie Ruche und ihr Mann nach ber Biegelei; ber Berr werbe es ja wohl nicht übel nehmen, wenn man ihn auf einige Beit fich felbft überlaffe. Benn irgend etwas vorfiele, fo moge er fie nur rufen. Da ift and bie neueste Beitung! fette fie, wie gu feinem Troft, bingu. Balentin nabm bie Zeitung fogleich in bie Sand und verficherte, bag ibm grade unendlich baran gelegen fei, fie ju lefen. Die junge Frau fab ibm freundlich in bie Augen - in weiblicher Reugier, wie es ichien -, und mit bem Berfprechen, bald wieder ba ju fein, und mit einem treubergigen Gruß gingen Mann und Fran gur vorderen Thur binaus.

Es wurde nun völlig ftill, und Balentin, von der Liebenwürdigfeit biefer Menichen gerührt, von der ionderbaren Situation überwältigt, warf fich in eine Sophaecke, um die neueften Beltbegebenheiten zu ftubiren. Schon im ersten Berliner Artifel blieb er steden — bei der Brage, ob es noch in diefem Safr zum Krieg mit Frankreich tommen werde, oder nicht —, um die Zeitung

ein wenig tiefer sinken zu lassen und auf ein Geräusch zu horchen, das er selber gemacht hatte. Er glaubte, Betty habe sich gerührt. Aber er hörte nichts. Sein ganges Schickal, seine Liebesertsärung, seine Seelenangst tanzten ihm im Puls. Da liegt sie nun nebenau, dachte er, in einem unbekannten Landhaus in Medlensurg, und ich sieß bier und thue, als wenn ich lese! Das ift eine sonderbare Reise nach Freienwalde! staunte er por sich hin.

Die junge hausfrau ericbien einige Male leife in ber Thur, flufterte ihm ju, bag bas Fraulein noch immer ichlafe, ohne fich zu rühren, und glitt bann wieber hinaus. Co vergingen Stunden. Die Schatten, Die braugen bie Bebaube marfen, murben furger und furger; bie Fliegen fummten unruhiger im Zimmer umber. Gublich ftanb Balentin auf, ber auch feine Unruhe nicht mehr zu banbigen wußte. Er ging an die Thur zum anderen Bimmer und laufchte. Es blieb Alles ftill. herr Gott! feufste er. Es ichien ibm gang unmöglich, noch fo eine Stunde ju überleben, ohne Betty ju jegen. Er bilbete fich ein, vielleicht jei eben bieje Tobtenftille ein bebentliches Beiden. Durch bie Angit, Die ihm Diefer Gebante machte, ermuthigt, legte er feine band auf ben Thurbruder, öffnete geräuschlos und trat ein. Rur um gu feben, ob fie wirtlich ichlaft! fagte er gu fich felbft.

Sa, in der That, fie schlief. Sie lag so bequem und ammuthig da, wie er sie noch nicht gesehen hatte, und schlief wie ein Rind. Kein Athemaug war zu hören. Auf ihrer blaffen Stirn lag wohl noch ein Heiner ängstlicher Jug, doch jonft war ibr nichts Betrüfliches angulehen. Ich ann mich allo wieder guruckziehen! dochte Balentin, blieb aber ruhig stehn. Der Andlick war ihm an tröftich. Ihre fleinen hande lagen jo weich übereinander auf der Decke, die das junge Weithen über sie hingebreitet hatte, und die hen Kopf etwas auf die Seite gelegt, zeigte sich ihr rundliches, weißes halschen so schoffen. Sine Weile lag sie noch bewegungslos da; bann aber sing sie an den Kopf zu rühren, den einen Arm an sich herangussehen und die Lippen zu öffnen, wie wenn sie sprechen wollte. Dfendar träumte sie. Auf einmal hob sich ihr Lujen stärfer und sie neumentete balblaut: Ach a. ich babe Sie lieb!

Balentin erichraf heftig, von ihrer herzlichen Stimme jo ein Wort zu horen. Das Matchen zog balb darauf bie Brauen zulammen, machte ein finsteres Gesicht und murmette allerlei, das er nicht verstand. Endlich horte er: Ich will ihn nicht! Rein, es joll nicht geichen!

Wen wollen Sie nicht? fragte er unwilftürlich. Es ichien, als iehte sie im Traum bas Gespräch von vorbin fort, das ihre Ohnmacht abgebrochen hatte. Wen
wollen Sie nicht? fragte er noch einmal in begreiflicher Aufregung. Die Schläferin schien bas Geräusch seiner Stimme zu heren und baburch in ihrem Traum geftört zu werben: benn sie veränberte die Jüge, machte eine unruhige Bewegung und lag bann, statt zu erwachen, wieder in ausdruckslojem Schlummer ba. Baleutin bereute, daß er fie gestört hatte. Gang leise trat er heran
und blieb neben ihr ftebn, immer die Augen an ihren Lippen. Es banerte nicht lange, so famen ihr, wie es ichien, die Traumbilber gurud. Sie hatte bas Gesicht ihm gugekehrt, ohne es zu wissen, und mit einer pleslichen halbbewegung sagte fie laut: Wie heißen Sie?

Balentin mußte ladeln. Es fiel ihm ein, baß er ihr noch immer nicht feinen Nauen genannt hatte; offenbar redete sie mit ihm. Was sie sich un wohl seiber barauf antwortet! bachte er vergnügt, trot all' seiner Beflemmung. Aber sie schien bie Antwort ganz umsonst zu erwarten. Beunrubigt und ungedulbig warf sie sich under, ftieß mit ihrem Arm gegen die Sophales und wachte barüber auf.

Dhl fagte fie verwirrt, als ihre aufgeriffenen Augen erfannten, wer wor ihr flant. Balentin aber hielt fich nicht langer, fuiete — jum ersten Mal in jeinem Leben — ueben ihr hin, um ihr näher zu fein, und erwiederte treuherzig, boch mit etwas zitternder Stimme: Wie ich heiße, Kraulein Betth? Balentin Meinberg heiß' ich — und ich gese zu Grunde, wenn Sie einen andern Menichen beirathen, als mich.

Mein Gott, was fann ich bagu thun? feufzte fie, noch mit einem Reft von Schlaftrunfenheit fampfend und bor Scham über und über roth.

Bas Sie bagu thun fonnen? — Sie haben vorbin im Schlaf gefagt, bag Sie ihn nicht wollen. Sie haben

gejagt: Ach ja, ich habe Gie lieb! — Ben haben Sie lieb, Fraulein Betty?

3d weiß es nicht, fagte fie verlegen.

Mein Gott, wie können Sie bas nicht wissen? — Sind Sie trant, Fraulein Betty? Dber wollen Sie mich nur ungluchtich machen? Mich — und sich — und und Beibe? — D, es ware sehr Schabe, wenn wir Beibe unglucklich wurden! sette er mit einem tiesen Seutzer hinzu.

Ich Gott ja! feufzte fie nun auch.

Er hatte ihre hand ergriffen und wollte fie eben kuffen — benn fo hielt er's nicht langer aus — als das Madchen in die hohe fohe fuhr und mit einem schreibe. Gerichren Blid nach der Thur ihm die hand entrifi. Erichrocken wandte auch er fich um (gugleich hrang er auf) und sah hinter sich, in der offenen Thur, drei junge Manner stehen: den herrn des haufes, den Mann von der Photographie, mit hochgerungelter Stirn und einen schwarzen hut auf dem Ropf, und einen Dritten, der binter diefem Sut noch im Schatten stand.

herr, was machen Sie ba? ichrie ber Mann mit ben Rungeln mit wahrhaft furchibarer Stimme, als of re ben verwegenen Balentin mit jeber Silbe nieberschlagen wollte. Was thun Sie mit meiner Braut? Sind Sie von einer Galeere weggelaufen, bah Sie ohne Beitered Madhen entführen — — Er konnte vor Wuth ben Sat nicht zu Ende frechen und trat mit geballter Faust auf ben Entführer zu.

Balentin ichoß alles Blut in's Geficht. Es ward ihm auf einmal beutlich, tag er ber Welt gegenüber eine ichlechte Sache hatte, und zugleich fuhr ihm jein ganger Daß auf diesen Menschen bis in die Augenfpigen, jein ganger Stol3 in die Augen. Was ich mit diesem Bräulein da zu reden habe, ist meine Sachel antwortete er zuversichtlicher, als ihm zu Muthe war. Was führt Sie in biese Daus, mein herr — was wollen Sie bier?

Bas ich hier will? — Gerr, find Sie von Sinnen? — Dir betommen ein sonderbares Telegramm, wir machen und mit bem Frühzug auf, wir sahren alle Drei hierher, das Fräulein zu holen. —

Valentin jah fich unwillfurlich um: er bemertte nur ben Brautigam und ben jest vortretenden Bruder, einen bleichen, jchüchternen, etwas verkummerten Menichen, der gleichwohl an ber Alehnlichteit mit bem Mabchen zu erfennen war — ein Oritter war nicht zu jehn.

Wir hören auf dem Bahnhof, wohin Sie gegangen find — finden Sie nicht im Hötel — erfahren auf der Straße, daß Sie mit einander vor's Thor hinapspagier — fragen und weiter und weiter — und da liegen Sie und knieen vor meiner Braut! herr, zum Tenfel, wer find Sie? Ich will sechsundsechzigmal in die hölle verdammt sein, wenn ich Ihnen nicht alle Knochen zerbreche! Ich jage Ihnen — Sie sollen fich mit mit schießen, oder ich schwertere Sie nieder wie einen hund! Ich gische das Erstere vor! erwiederte Walentin, der

y ziehe das Erstere vor! erwiederte Balei 24 nun auch vor Buth zu zittern anfing. Es soll mir ein außerorbeutliches Bergnugen sein, wenn ich Ihnen Ihre grobe Seele jum halfe hinansjagen kann!

Meine herren —! rief jest ber Landwirth bazwischen bem biese Seene in seinem eigenen Sause ichiecht zu behagen schien. Betty war vom Sopha ausgesprungen und offenbar bereit, sich zwischen bie Gegner zu werfen; ber Bruder blidte etwas furchtjam drein. Indessen war es ihm in den Sinn gekommen, sich mit irgend einem Menschen schein, au wollen; aber in diesem Augenblid kam ihm ein Duell als die menichenwürdigte und nühlichse Sandlung vor. herr! rief er, indem er seinem geind noch näher trat — Sie werden bieses Kraulein da nicht beitratben!

Ich werbe fie nicht heirathen?

Nein!

Wer will mich etwa baran binbern ?

36! indem ich Gie tobte!

Indem Gie mich tobten ?

3a!

Nun, Gott verbamm' mich - -

Der Mann mit ben Rungeln juchte noch nach bem Nachjath, als im Nebengimmer eine helle, icharfe Stimme laut wurde, die Balentin ichon gehört zu haben meinte. Er blidte hinaus und fah, daß neben der jungen Sausfrau eine zweite Dame im Feberehut und in gelbem Ueberwurf vom Sausslur hereintrat und die Augen lebhaft umherlaufen ließ. Wo ift meine liebe Schwägerin? rief sie wie eine Trompete in die Auft hinein. Die Manner find mir fo raich vorangerannt, ich konnte uicht mitkommen.

Im nächften Augenblick trat die Dame auf die Schwelle, brangte fich bei ben Mannern worbei — und bie beiben gutunftigen Schwägerinnen standen sich über raicht gegenüber. Sie ertannten sich alle Beite. Das Frauenzimmer im Feberhut, mit bem ungeheuren Chignon, war die "Wormonin" von gestern. Sowie sie Betty und Balentin entbedte, zog sie vor prunchfoler Bestürzung die Stirn in die hohe und fiand nun wie eine jungere und blaffere Nachtilbung ihres Bruders da.

Salt! rief Balentin auf einmal übersaut, wie wenn Mies davensaufen wollte. Mein herr — thun Sie Ihren verdammten Cylinder fort: Sie sind der Mann mit dem Strobbut!

Bas foll bas heißen? fragte ber Ameritaner, ben bie Bestürzung feiner Schwester etwas aus ber Fassung brachte.

Sind Sie nicht gestern von Reuftadt-Cherswalbe in einem Strohhut nach Buftrom gefahren?

Sa, allerdinge! Ich glaubte, meine Braut fet schon am Tage vorher —

Das ift hier gang gleichgultig! Sie sind mit diefer Dame ba gefahren, und biese Dame ba ist Ihre Schwester?

Sa; - was geht Gie bas an?

Bas mich bas angeht? — herr, Gie find ein Mormone!

Diefe Worte bonnerte Balentin so fraftig heraus, baß die gange Gelellichaft ein unwillfurlicher Schauber überlief. Betty war nahe baran, wieder umyusinken; die junge haubfrau stieß einen kleinen Schrei aus.

Bie viele Frauen haben Gie ichon in Amerika? fuhr Balentin mit ber Stimme eines Untersuchungerichters fort. Der Mormone antwortete nicht. Er war jo bleich geworben, als es bei feiner verbrannten haut noch möglich war, und ichien nur über feinen Rudjug nachzubenfen.

Sie haben zwei, brei ober vier Frauen in Amerika? fragte Balentin unerbitflich weiter. Und biefes Fraulein ba follte Ihre fünfte werben? biefes Fraulein ba? Derr, wiffen Sie, bag Sie fur fo eine Nieberträchtigfeit ben Galgen verbienten?

Der Mormone fuhr auf und wollte etwas erwiedern, aber Balentin's Bild und die Gefichter der gangen Gefellichaft ichlicherten ibn ein. herr —! fagte er endlich, ward aber fogleich wieder von Balentin unterbrochen.

Ich glaube nicht, daß biefes Fraulein geneigt ift, Ihre funfte Gattin zu werden!

Betty ichuttelte heftig ben Ropf. Ich tenne Sie nicht niehr! jagte fie bann haftig ju bem Amerikaner gewandt. Leben Sie wohl!

Sie hören: das Fräulein wünscht Ihnen Lebewohl! fette Valentin hinzu, da der Andre noch immer auf bemfelben Bied ftand und fich bie Lippe bis. Doch als nun auch Betty's Bruber fich aus feiner Betäubtheit ermannte und auf ben Mormonen zuging, als wenn er ihn bennächst mit irgend einem vergifteten Wort erbolchen wollte, verlor biefer ben lesten Rest von Saltung und brehte sich um. Gut! sagte er nur noch, um das kepte Wort gesagt zu haben, ging baun, ben hut auf bem Kopfe, aus ber Thir, und gleich barauf war auch ber Keberhut seiner Cowester hinter ihm brein verschwunden.

Gin Betrüger bift bu! ein elender Betrüger! rief Bettip's Bruder ihm nach, der jeht erst zu Borte kam. Der arme Menich schien ganz zerkrochen zu iein. Er getraute sich nicht, seine Schwester anzujehn, die siegen den Dsen gelehnt hatte und weinte, und fuhr sich von Zeit zu Zeit mit den handen durch's haar. herr meines Lebens! jagte er zwischender. Gnitch safte er wenigstend den Muth, Balentin in's Gesicht zu blicken. Kein Menich hat so etwas von ihm gedacht, mein herr! murmelte er, wie um sich zu entschulbigen. Kein Menich in der gangen Stadt!

Schon gut, icon gut!

Es thut mir febr leib, mein herr, jeste er icondern hingu, baß Sie fo eine Geschichte — Babrhaftig, es thut mir fehr leib!

Mir nicht, erwieberte Balentin gutmuthig und mit einem heimild froblichen Blid auf die weinende Betty, — wenn nur das Ende gut ift! — Damit ließ er ben Bruber stehen und ging auf die Schwester zu. haben Sie noch nicht genug geweint, Fraulein Betty? fragte er so sauft und leise, daß ihn die Andern beim besten Willen nicht hörten.

Gie ichuttelte nur ben Ropf.

Richt wahr, es tommt nicht viel Gutes babei heraus, wenn man fich auforfern will? — Ach Gott, warum legen Sie fich nun wieder bas Luch vor die Augen. Betrügen ift ja jo leicht! Wenn Sie mir nur endlich jagen wollten, was Sie über mich benten?

Es kann mich nun ja Niemand mehr heirathen! fagte bas Madchen troftlos.

Das ift noch die Frage! antwortete er vergungt, ba ihm ans ihrer Antwort ein heimliche Ja in's Ohr flang. Darüber benfe ich ganz anbers als Siel — Fraulein Betty, ich habe noch teine Frau, teine einzige. Ich darf also noch beirathen! Können Sie einem armen Junggelellen, der nur um Ihretwillen bis hierher gereift ift, gar nichts Tröftliches sagen?

Sie fah ihn wenigstens an. Ich fcame mich bis in ben Tob! feufate fie.

Das wurde ich nicht thun! Betty, thun Sie bas nicht! - Ronnen Sie mich gar nicht ein Bischen lieb gewinnen?

Ach! fagte fie und hob bie Ganbe, ohne es zu wiffen, um fie ihm fanft auf beibe Schultern zu legen. Ach, Sie wiffen es ja! - -

Die junge Frau fah bas Paar, bas weltvergeffen neben bem Ofen ftanb; fah, wie Valentin bas Mabchen nun an fich zog, und mit weiblichem Boblgefallen lächelnd und ben Mannern winkent ging fie leife zur Shfür hinaus. Shr Gatte und Betty's Bruder folgten. Auch im Nebenzimmer fand ein mächtiger Kachelofen; an ben gelehnt blieb bas Meifchen steben, neben ihr bie Manner, und alle Orei horchten nun andächtig durch bie offene Thu.

Gine Beile hörten fie nichts, bann nur ein Fluftern — Betty iprach gar zu leise —; bann wieber Balentin's gebampfte, aber verständliche Stimme.

Gleich im Anfang hab' ich bir gefallen? — Sab' ich bas? — D bafur muß ich bich kuffen — Und nun schien er's zu thun.

Dann liftelte fie wieder, und man verftand tein Bort.

Wahrhaftig? In biefer Nacht? — Nein, bavon ahnte ich nichtel Rein — Bahrend but ben Gedansten hattest, in's Wasser ageben, um Allem ein Eude zu machen - währendbessen jagte ich mir hundertmal, du würdest vielleicht in acht Tagen schon eine gang zufriedene Frau sein, und mich in einem halben vergessen! — Und nun haft du Vertrauen zu mir, daß ich bich glücklich mache?

Bieber bas nugloje Fluftern.

— Sa, Betty, so wahr ich lebe! — — Er schien fie auf's Neue zu fuffen. — Weißt bu benn noch nicht, baß ich eigentlich auf ber Reise nach Freienwalde war? Und bag nur bein Stolpern auf bem Wagentritt — Mich, sie kann wieder lächeln! — Bas meinst bu, Betty? Da wir doch bald heirathen muffen — widersprich mir nicht! — wollen wir und nicht von meinem lieben Freund, dem Freienwalder Pfarrer, trauen laffen? Gang fiill unter und — bein Bruder brächte und him — und so ware das Gange doch die richtige Reise nach Freienwalde geworden!

· Betty antwortete leije; es ichien eine vericamt verneinende Bejahung gu fein; aber man konnt' es nicht horen.



Berlin, Drud von Guftav Schabe.

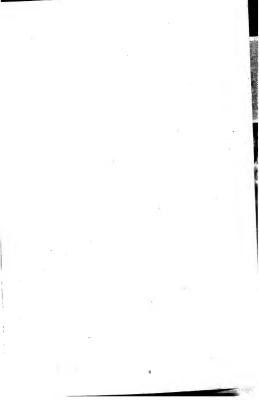





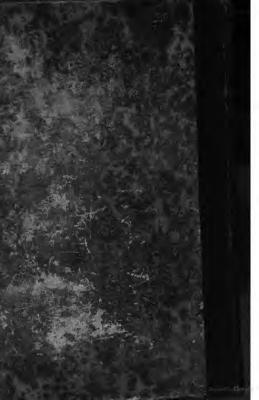







